

## Die Cottalille S.

Diffice of Early of

für den eicene

Solve Terro

G. thro lange

Teffinge a specific to the

Tibrasia modelli. Tjanifa factoris s

T. Battair Ta.

De to Solite and

Durch Inc. of the

Stuttgatt, .



The Library
of the
University of Toronto
by

Mrs. D. C. Meyers

1.G 5334.3

# Schillers lämtliche Werke

in zwölf Bänden.

Zehnter Band.

Inhalt: Profaische Schriften (erfte und zweite Periode).





Stuttgart.

3. 3. Cotta's che Buchhandlung nachsolger.

## Juhalt.

### Prolaische Schriften.

| Grite Periode.                                                       | eite |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| lleber den Zusammenhang der tierischen Ratur des Menschen mit seiner |      |
| geiftigen                                                            | 5    |
| Reber das gegenwärtige beutiche Theater                              | зt   |
| Der Spaziergang unter den Linden                                     | 40   |
| Fine großmütige Handlung aus der neueiten Weidnichte                 | 4.5  |
| Die Schaubühne als eine moraliiche Anitalt betrachtet                | 47   |
| 3 weite Veriode.                                                     |      |
| Der Berbrecher aus vertorner Gbre                                    | 56   |
|                                                                      | 75   |
| Der Geisterseher                                                     | 84   |
|                                                                      | 181  |
|                                                                      | 204  |
| Bas heißt und ju welchem Ende ftudiert man Universalgeschichte       | 210  |
| Stwas über die erfte Menschengesellichaft nach dem Leitfaden der mo- |      |
| jaijden Urfunde                                                      | 256  |
| Die Zendung Moies                                                    |      |
|                                                                      | 288  |



## Prosaische Schriften.

Erste Periode.

Ileber den Jusammenhang der tierischen Natur des Wenschen mit feiner geiftigen.\*)

#### §. 1. Ginleitung.

Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körver gleichjann der Kerfer des Geiftes iei, daß er solchen allau ichr an das Irdiiche heite und ieinen jogenannten Flug zur Vollkommenheit hemme. Wiederum ist von manchem Philosophen mehr oder weniger bestimmt die Meimung gehegt worden, daß Wissenschaft und Tugend nicht iowohl zweck als Mittel zur Glückieligskeit und Tugend nicht iowohl zweck als Mittel zur Glückieligskeit, daß sich alle Vollkommenheit des Menichen in der Versbeiserung seines Körpers verlammte.

Mich beucht, es ift dies von beiden Teilen gleich einseitig gelagt. Letteres System wird beinahe völlig aus unferen Wo-ralen und Philosophieen verwiesen sein und ift, icheint es mir, nicht selten mit allzu sanatischem Eifer verworfen worden, — es ist gewiß der Wahrheit nichts so gefährlich, als wenn einziettige Meinungen einseitige Weberleger finden; — das erkere ift wohl im ganzen am mehrsen geduldet worden, indem es am sähigiren ist, das Herz zur Tugend zu erwärmen, und seinen

<sup>\*)</sup> Diefer Beriuch, bisher in die jämtlichen Werte Schillers nicht aufgenommen, feit 1838 aber von seinen Söhnen biefür beitimut, erichien icon im Jahre 1780 im Truck, und zwar als: "Eine Abhandlung, welche in höchier Gegenwart Zeiner herzoglichen Durcklaucht während den öffentlichen afademischen Prüfungen verteidigen wird Johann Chritisch Friedrick Schiller, Kandidat der Medizin in der berzoglichen Militäratademie. Zututgart, gesdruckt bei Christop Friedrich Gotta, Hofe und Kanzlei-Puckbrucker."

Wert an mabrhaftig großen Zeelen ichon gerechtiertiget hat. Wer bewundert nicht den Starffinn eines Cato, die hohe Tugend eines Brutus und Murels, den Gleichmut eines Epiftets und Zeneca? Aber deffen ungeachtet ift es doch nichts mehr als eine ichone Berirrung des Beritandes, ein wirkliches Ertremum, das den einen Teil des Menichen allzu enthufiaftisch herabwürdigt und und in den Rang idealischer Weien erheben will, ohne uns jugleich unierer Menichlichkeit ju entladen; ein Spitem, bas allem, mas wir von der Evolution des einzelnen Menichen und des gesamten Geichlechts historisch wissen und philosophisch erflären konnen, ichnurgerade zuwiderläuft und fich durchaus nicht mit der Eingeichränftheit der menichtichen Zeele verträgt. ift demnach bier, wie überall, am ratiamiten, das Gleichgewicht swiichen beiden gehrmeinungen zu halten, um die Mittellinie Der Wahrheit Desto gewisser zu treffen. Da aber gewöhnlicherweise mehr darin gesehlt worden ift, daß man zu viel auf die eigene Rechnung der Geistesfraft, in iofern fie außer Abhängigfeit von dem Körper gedacht wird, mit hintanietung diejes lettern geichrieben hat, jo wird sich gegenwärtiger Beriuch mehr damit beidattigen, den merfwürdigen Beitrag des Körpers ju den Aftionen der Zeele, den großen und reellen Ginflug des tierischen Empfindungsinitemes auf das Geiftige in ein helleres Licht zu ieben. Aber darum ist das noch car nicht die Philosophie des Epifurus, jo wenig es Stoizismus ift, die Jugend für das höchfte But zu balten.

Che wir die höheren moraliichen Zwecke, die mit Beihilfe der tieriichen Natur erreicht werden, merforichen luchen, miffen wir werft ihre physische Notwendigkeit festiegen und in einigen Grundbegriffen einig werden. Tarum der erste Gestichtspunkt, aus welchem wir den Zufammenhang der beiden Naturen betrachten.

#### Physischer Jusammenhang.

#### Tierifde Ratur befestiget die Thatigfeit des Geifts.

## §. 2. Erganismus der Zeelenwirkungen — der Ernährung der Zeugung.

Alle Anfralten, die wir in der sittlichen und körversichen Welt sur Bollkommenheit des Benichen gewahrnehmen, scheinen sich ausest in den Elementarias zu vereinigen: Bollkommenheit des Menichen liegt in der Uebung seiner Aräfte durch Betrachtung des Beltplans; und da weischen dem Mahe der Araft und dem zweck, auf den sie wirket, die genaueste Harmenie sein muß, so wird Bollsommenheit in der höchstmöglichsen Thätigkeit ieiner Aräfte und ihrer wechselseitigen Untervordung keitehen. Aber die Thätigkeit der menichlichen Seele ist — aus einer Rotwensdigkeit, die ich noch nicht begreise — an die Thätigkeit der Materie gebunden. Die Beränderungen in der Körperwelt müssen durch eine eigene Mlasse mittlerer organischer Kräte, die Sinne, modifisiert und is zu iagen verseinert werden, ehe sie vermögend sind, in mir eine Bornellung zu erwecken; so müssen wiederum andere organische Kräte, die Warchinen der willkirlichen Bewegung, weichen Seele und Welt treten, um die Beränderung der ersteren auf die lestree fortzupflanzen; so müssen endlich selbst die Operationen des Tensens und des Empiritens gewissen Westenschaft den Erganisenus der Seelemwrkungen aus.

Mer die Materie ist ein Naub des ewigen Wechiels und reift sich jelbit auf, so wie sie wirfet, unter der Bewegung wird das Element aus ieinen Augen getrieben, verjagt und verloren. Weil num im Gegenteil das einrache Weien, die Seele, Tauer und Bestandheit in sich jelber hat und in ihrem Weien weder gewinnet noch verlieret, so fann die Materie nicht gleichen Schritt mit der Gestrechfätigkeit halten, und bald würde also der Trganismus des geistigen Sebens, mit ihm alle Virfiamteit der Seele dahin sein. Dies num zu verhüten, mußte ein neues System organischer Kräfte zu dem ersten gleichiam angereihet werden, das eine Konsumtsionen ersetz und einen sinkenden Kord vurch eine stetig an einander hangende Kette neuer Schöpfungen er

hält. Dies ist der Organismus der Ernährung.

Noch mehr. Nach einem furzen Zeitraum von Wirkung, nach dem aufgehobenen Gleichgewicht mijden Verluft und Erneuerung tritt der Menich von der Buhne des gebens, und das Gefet der Sterblichfeit entvolfert die Erde. Huch hat die Ungahl empfinbender Weien, die die ewige Liebe und Weisheit in ein glückliches Dafein wollte gerufen haben, nicht Raum genug, in den engen Grenzen diefer Welt zumal zu eriftieren, und das Leben Diejer Generation ichließt das geben einer andern aus. Darum ward es notwendig, daß neue Menichen an die Stelle der weggeichiedenen alten treten und das Leben durch ununterbrochene Successionen exhalten würde. Aber geich affen wird nichts mehr, und was num Neues wird, wird es nur durch Entwidlung. Die Entwicklung des Menichen mußte durch Menichen geichehen, wenn fie mit der Konfumtion im Berhältnis fieben, wenn der Menich jum Menichen gebildet werden iollte. Aus diesem Grund wurde ein neues Enstem organischer Kräfte den zwei vorhergehenden zugeordnet, das die Belebung und Entwicklung des Menichenkeims zur Absicht batte. Dies ist der Organismus der Zeugung. Diese drei Organismi, in den genanesten Lokale und Realzwammenhang gebracht, bilden den menichlichen Körper.

#### s. 3. Der Körper.

Die organischen Kräfte bes menichlichen Rorvers teilen fich von felbit in zwei Sauptflaffen: Die erfte enthalt Diejenigen, Die wir nach feinen bekannten Geießen und Phanomenen der phyfiichen Welt begreifen können, und dahin gehören die Empfind: lichfeit der Nerven und die Reizbarkeit des Muskels. bisher unmöglich mar, in die Dekonomie des Unsichtbaren einzudringen, jo hat man die unbefannte Mechanik durch die befannte zu erklären gesucht und den Rerven als einen Ranal betrachtet, der ein außerft feines, flüchtiges und wirkiames Mui: dum führet, das an Geichwindigkeit und Teinheit Aether und eleftriiche Materie übertreffen foll, und hat Diefes als bas Brinzipium der Empfindlichkeit und Beweglichkeit angesehen und ihm baber ben Mamen ber Lebensgeifter gegeben. Go hat man ferner die Reizbarkeit der Muskeligier in einen gewissen Nisum gesett, sich auf Beranlasjung eines fremden Reizes zu verfürzen und beide Endpunkte naber ju bringen. Diefe zweierlei Bringipien machen den spezififen Charafter des tierischen Organismus.

Die weite Klaije begreift diesenigen, die wir den allgemeinen bekannten Gesehen der Phylif unterordnen könen. Sies her rechne ich die Mechanik der Bewegung und die Chemie des menichlichen Körpers, woraus das vegetablische Leben erwächst. Begetation also und tierliche Mechanik, auf das genaueite vermischt, bilden eigentlich das phylische Leben des menichlichen

Rorpers.

#### \$. 4. Tieriiches Leben.

Roch ist das nicht alles. Ta der Verlust mehr oder weniger in der Willfür des Geistes liegt, so mußte es auch notwendig der Eriak sein. Terner, da der Körver allen Folgen der Jusammensietung unterworsen und im Kreis der um ihn wirkenden Tinge unsähligen feindlichen Virkungen kloßgestellt ist, so mußte es in der Gewalt der Zeele siehen, ihn wider den ichädlichen Einstuß dieser letztern zu beichigen und ihn mit der physischen Welt mit diesenigen Verhältnisse zu bringen, die seiner Tortdauer am zutröglichien sind; sie mußte daher von dem gegenwärtigen ichlimmen oder guten Jusand ihrer Trgane unterrichtet werden; sie nucht aus seinem Kohlimnen Jusand Mispergnügen, aus seinem Wohlsand Vergnügen ichsienem Kohlimad Vergnügen, um ihn entweder zu verzlängern oder zu entfernen, zu suchen oder zu fliehen. Her also wird schon der Trganismus an das Empfindungsvermögen gleichs

fam angeknüpft und bie Geele in bas Intereffe ihres Rorpers gezogen. Best ift es etwas mehr als Begetation, etwas mehr als toter Model und Nerven: und Mustel-Mechanit, jest ift es

tieriiches Leben a).

Der Klor des tierischen Lebens ist, wie wir missen, für den Flor der Seelenwirfungen außerst wichtig und darf ohne die Totalaufhebung Diefer lettern niemals aufgehoben merden. Er muß alfo einen festen Grund haben, der ihm nicht jo leicht ichmante, bas heißt, Die Seele muß durch eine unwiderstehliche Macht zu den Bandlungen des phyfischen Lebens bestimmt werden. Konnten also mohl die Empfindungen des tierischen Wohl= oder Uebelftands geiftige Empfindungen fein und durch das Denfen erzeugt merben? Wie oft murde fie bas übermaltende Licht ber Leidenschaften verdunkeln, wie oft Trägheit oder Dummheit begraben, wie oft Geschäftigkeit und Beritreuung überseben? Gerner, würde nicht von dem Tiermenichen die vollkommenite Renntnis feiner Defonomie gefordert, mußte das Kind nicht in demjenigen Meister fein, in dem uniere Sarpen, Boerhave und Saller nach einer fünfzigjährigen Unterjuchung noch Anfänger geblieben find? - Die Seele konnte also ichlechterdings keine Soee von dem Buftand haben, den fie verandern foll. Wie wird fie ihn erfahren, wie wird fie in Thatigfeit fommien?

#### \$. 5. Tierijde Empfindungen.

Noch kennen wir keine andern Empfindungen als jolche, die aus einer porgangigen Operation Des Berftandes entipringen; aber jest follen Empfindungen entstehen, bei denen der Berftand gang exulieren muß. Dieje Empfindungen follen die gegenwärtige Beschaffenheit meiner Wertzeuge wo nicht ausdruden, doch gleichjam spezifisch bezeichnen, oder beffer, begleiten. Dieje Empfindungen jollen den Willen raich und lebhait ju Abichen oder Begierde bestimmen, Diese Empfindungen iollen aber doch nur auf der Cherfläche der Geele ichweben und niemals in das

a) Aber auch etwas mehr als tieriid,es Leben tes Tiers. Das Tier lebt bas tieriiche Leben, um angenehm ju empfinden. Es empfindet angenehm, um bas tierische Leben zu erbalten. Also es lebt jest, um morgen wieder zu leben. Es in jest gludlich, um morgen glüdlich zu sein. Aber ein eins saches, ein unsicheres Glüd, das die Perioden des Organismus nachmacht, das dem Zufall, dem blinden Chngefähr vreisgegeben ift, weil es nur allein in der Empfindung beruht. Der Menich lebt auch das tieriiche Leben und eins pfindet jeine Bergniigungen und leidet feine Edmergen. Aber marum? Er empfindet und leibet, daß er fein tierifches Leben erhalte. Er erhalt fein tierifches Leten, um ein geiftiges langer leben zu fonnen. Sier ift atfo Mittel verichieden vom Zwed, bort ichienen Zwed und Mittel ju foingibieren. Dies ift eine von den Grengicheiden gwijchen Menich und Tier.

viebict der Vernanit reichen. Was also bei der geistigen Emvindung das Tenten gethan hat, das thut hier diesenige Wodistation in den tierischen Teilen, die entweder ihre Antlösung die die der ihre Fortdauer sichert, das heißt, mit demjenigen Zuitand der Maichine, der ihren Flor beietitget, ist eine angenehme, und im Gegenteil mit demjenigen, der ihren Wohlfrand untergräbt und ihren Nuin beichleunigt, eine ichnierzhafte Rührung der Seele durch ein ewiges Geieß der Beisbeit verkunden, und is, daß die Empfindung ielbit nicht die geringste Achnlichkeit mit der Beichaffenbeit der Organe hat, die sie bezeichnet. So entsiehen tierische Empfindungen. Tierische Empfindungen haben dennach einen zweisachen Grund, 1) in dem gegenwärtigen Zu-

ftand der Maidine, 2) im Empfindungsvermögen.

Run läßt fich begreifen, warum die tierlichen Empfindungen mit unwidernehlicher und gleichiam tyrannischer Macht die Seele zu Leidenschaften und Sandlungen fortreißen und über die geiitigiten felbst nicht felten Die Oberhand bekommen. Dieje nam= lich hat fie vermittelft des Tenkens hervorgebracht, dieje also fann fie wiederum durch das Tenken auflösen und gar vernichten. Dies ist die Gewalt der Abstraktion und überhaupt der Philo= jophie über die Leidenichaften, über die Meinungen, furg über alle Situationen des rebens, jene aber find ihr durch eine blinde Notwendigfeit, durch das Weiet des Mechanismus aufgedrungen worden; der Berftand, der jie nicht ichuf, fann jie auch nicht auflojen, ob er dieselben ichon durch eine entgegengesette Rich= tung der Aufmerksamkeit um vieles ichwächen und verdunkeln kann. Der hartnäckigite Stoifer, der am Steinschmersen darnieder liegt, wird fich niemals rühmen können, feinen Schmerz empfunden zu haben; aber er wird, in Betrachtungen über seine Enduriadien verloren, die Empfindungsfraft teilen, und bas überwiegende Vergnügen der großen Vollkommenheit, die auch den Echmers der allgemeinen Glückieligkeit unterordnet, wird über die Unluft fiegen. Richt Mangel der Empfindung war es, nicht Bernichtung berietben, daß Mucius, Die Sand in loben Alammen bratend, den Reind mit dem römiichen Blick der itolien Hube auftarren fonnte, iondern der Gedanke des großen, ihn bewundernden Roms, der in feiner Zeele herrichte, hielt fie aleichiam innerhalb ihrer ielbit gefangen, daß der heftige Rei; des tieriichen Uebels zu wenig war, fie aus dem Gleichgewicht ju heben. Aber darum war der Edmerg des Momers nicht geringer als der des weichsten Wollnittlings. Freilich mohl wird berjenige, der gewohnt ift, in einem Zustand dunkler Ideen gu eriftieren, weniger fabig fein, fich in dem fritischen Augenblick des finnlichen Echmergens zu ermannen, als der, der beständig in hellen deutlichen Ideen lebt; aber dennoch ichütt weber die

höchste Tugend, noch die tieiste Philosophie, noch selbst die göttliche Religion vor dem Geiek der Notwendigkeit, ob sie ichon ihre Anbeter auf dem einstürzenden Holzstoß beseligen kann.

Gben diese Macht der tierischen Fühlungen auf die Empfindungsfrait der Seele hat die weiseite Absicht zum Grunde. Der Beift, wenn er einmal in den Geheimniffen einer höhern Wolluft eingeweiht worden ift, wurde mit Berachtung auf die Bemeaungen seines Gefährten berabsehen und den niedrigen Bedürf. niffen des physischen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ihn nicht das tierische Gefühl dazu zwänge. Den Mathe: matifer, der in den Regionen des Unendlichen ichweiste und in der Abstraftionswelt die wirkliche verträumte, jagt der Hunger ans feinem intelleftuellen Echlummer empor; Den Phyfifer, Der die Mechanif des Sonneninstems zergliedert und den irrenden Blaneten durche Unermegliche begleitet, reift ein Radelitich zu feiner mütterlichen Erde guruck; den Philosophen, der die Ratur der Gottheit entfaltet und mahnet, die Schranken der Sterblich feit durchbrochen zu haben, fehrt ein falter Rordwind, der durch feine baufällige Butte ftreicht, ju fich felbst gurud und lehrt ihn, bak er bas unielige Mittelding von Bieh und Engel ift.

Wider die überhandnehmenden tieriichen Auhlungen vermag endlich die höchste Anstrengung des Geites nichts mehr, die Vermunit wird, so wie sie wachien, mehr und mehr übertäubt und die Seele gewaltsam an den Trganismus gefesselt. Hunger und Durst zu löschen, wird der Menich Ihaten thun, worüber die Menichlichkeit ichanert, er wird wider Willen Verräter und Wörder.

er wird Rannibal —

"Tiger! In deiner Mutter Buien wolltest du deine Zühne seine!" So heitig wirket die tierische Kühlung auf den Geist. So wachsam hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine geforgt; die Pieiler, auf denen sie ruht, sind die seitesten, und die Eriahrung hat gelehrt, daß mehr das Uebermaß, als der

Mangel ber tierischen Empfindungen verdorben hat.

Tieriiche Empfindungen beseitigen also den Wohlfrand der tierischen Natur, so wie die moralischen und intellettuellen den Wohlfrand der geistigen oder die Vollkommenheit. Das System tierischer Empfindungen und Bewegungen erichöptt den Begriff der tierischen Natur. Diese ist der Grund, auf dem die Beschaffensheit der Seelenwertzenge beruht, und die Beschaffensheit der Seelenwertzenge beruht, und die Beschaffensheit diesern bestimmt die Leichtglieft und Kortdauer der Seelenthätigsteit liebste. Diese also ist ich von das erste Glied des Zusammenhangs der beiden Naturen.

## §. 6. Cinwürse mider den Zusammenhang ber beiben Raturen aus ber Moral.

Aber man wird dieses einräumen und weiter jagen: hier endet sich auch die Bestimmung des Körpers. Ueber diese hinaus ist er ein träger Gesährte der Seele, mit dem sie ewig zu kämpsen hat, dessen Bedürfnisse ihr alle Nuße zum Tenken rauben, dessen Anden den Heichtungen den Faden der vertiestesten Spekulation zerreißen und den Geist von seinen deutlichsten und hellesten Begriffen in sinnliche Berworrenheit stürzen; dessen Lüste den größten Teil unierer Mitgeichövie von ihrem hohen Urbild entsernen und in die Klasse der Tiere erniedern, furz, der sie in eine Sklaverei verstrickt, woraus der Tod sie endlich besteien muß. Zit es nicht widersinnig und ungerecht, dürste man sortiahren zu klagen, das einiade, notwendige, sitr sich Bestand habende Wesen mit einem and dern Besten zu verwickeln, das, inewigem Wirbel umhergerollt, jedem Ungerähr vreisgegeben, jeder Notwendigkeit zum Tpierwird? — Vielleicht sehen wir bei kälterem Nachdenten aus dieser anscheinenden Berwirrung und Planlosigseit eine große Schönheit hervorzechen.

#### Philosophischer Zusammenhang. Tierische Triebe weden und entwideln die geistigen.

\$. 7. Methode.

Die sicherste Methode, einiges Licht auf diese Materie zu weren, mag vielleicht folgende sein: man dentt sich vom Menzichen alles weg, was Erganisation heißt, das itt, man treunt den Korper vom Geist, ohne ibm jedoch die Möglichkeit, au Borzitellungen zu gelangen und Handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuichneiden, und untersucht dann, wie er in Wirztung gefommen, wie er seine Kräfte entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Vollkommenheit würde gethan haben; das Keültat dieser Intersuchung muß durch Katta bestätigt werden. Wan übersieht also die wirkliche Vildung des einzelnen Menichen und wirst einen Blich über die Entwickung des gesamten Gezichlechts. Zuerst also den abstratten Fall: es ist Vorstellungsfraft und Ville da, es ist Kreis der Virkung da und freier llebergang von Seele zu Welt, von Welt zu Seele. Fragt sich nun, wie wird er wirken?

#### §. 8. Die Zeele außer Berbindung mit dem Körper.

Wir können keinen Begriff feben, ohne einen vorhergehenden Willen, ihn zu machen; keinen Willen, ohne die Erfahrung unfers durch diese Sandlung verbefferten Zuftands, ohne Empfindung.

Reine Empfindung ohne vorhergehende Idee idenn wir ichloffen ja zugleich mit bem Körver auch die forverlichen Empfindungen

aus), alio feine Idee ohne Idee.

Run betrachte man bas Rind, bas biege nach ber Boraus: fegung einen Beift, der die Rahigfeit, 3deen ju formieren, in fich beareift, aber Dieje Rahigfeit jest zum erftenmal in Uebung bringen foll. Was wird ihn jum Denten bestimmen, wenn es nicht die baraus entipringende angenehme Empfindung in, mas fann ihm die Erfahrung dieser angenehmen Empfindung ver-ichafft haben? Wir jahen ja eben, dag dies wieder nichts als Senken jein konnte, und er foll nun zum erftennal denken. Gerner, mas fann ihn gur Betrachtung ber Welt einladen? nichts anders, als die Erfahrung ihrer Bollfommenheit, in iofern fie feinen Trieb zur Aftivität berriedigt und diese Beiriedigung ihm Bergnügen gemährt; mas fann ihn gur lebung feiner Rrafte determinieren? nichts, als die Erfahrung ihres Taieins, aber alle diese Erfahrungen soll er ja zum erstenmal machen. — Er munte also von Emigfeit ber thatig geweien fein, und Dicies i't wider den angenommenen fall, oder er wird ewig niemals in Thätiafeit kommen, gleichwie Die Maichine ohne ben Stoß von außen trag und ruhig bleibt.

#### S. 9. 3n Berbindung.

Best fete man ju bem Beifte das Tier. Man verflechte biefe beiden Naturen jo innia, als fie wirklich verflochten find, und taffe ein unbefanntes Etwas, aus ber Defonomie des tieris ichen Leibes geboren, die Empfindungsfraft anfallen. - man verieze die Seele in den Zustand des obnisiden Schnercens. Das war der erste Stoß, der erste Lichtitrahl in die Schlummer: nacht ber Rrafte, tonender Goldflang auf Die Laute Der Ratur. Best ift Empfindung ba, und Empfindung mar es ja auch nur allein, mas mir porhin vermißten. Dieje Urt von Empfindung scheint mit Absicht recht dazu gemacht zu fein, alle jene Schwierigfeiten gu heben. Dort fonnten mir feine beraus: bringen, weil mir feine Bee vorausiegen buriten; hier vertrut die Modifikation in dem körperlichen Werkzeug die Stelle der Joeen, und so hilft tierliche Empfindung bas innere Uhrwerk bes Beifts, wenn ich jo jagen bart, in den Gang bringen. Der Hebergang von Schmer; ju Abichen ift Grundgefet ber Zeele. Der Wille ist thätig, und die Thätigkeit einer einzigen Rraft ist hinlänglich, alle übrigen in Wirkung zu jepen. Die nache folgenden Operationen entwickeln fich pon felbst und gehören auch nicht in Diejes Rapitel.

#### \$. 10. Aus der Geschichte des Andividuums.

Aun verfolge man das Seelenwachstum des einzelnen Mensichen in Beziehung auf den zu erweifenden Sah und gebe acht, wie sich alle seine Geistesfähigkeiten aus sünnlichen Trieben entwickeln.

a. Tas Kind. Roch ganz Tier, oder besser: mehr oder auch weniger als Tier; menschliches Tier. (Denn dasjenige Besen, das einmal Mensch heißen sollte, dars niemalen nur Ter gewesen sein.) Elender als ein Tier, weil es auch nicht einmal Infinitt hat. Die Tiermutter darf ihr Junges eher verlassen, als die Mutter ihr kind. Der Schnerz mag ihm wohl Geichrei auspressen, aber er wird es niemals auf die Luelle dessetzen aufmertiam machen. Die Milch mag ihm wohl Vergnügen gewähren, aber sie wird niemals von ihm gesucht werden. Es ist ganz seizdend

"Zein Denten fteigt nur noch bis jum Empfinden, Gein ganges Renntnis ift Schmerz, Sunger und Die Binden."

b. Ter Rnabe. Hier ist ichon Resterion, aber immer nur in Bezug auf Stillung tierischer Triebe. "Er lernt," wie Garve lagt b), "die Tinge anderer Menichen und seine "Sanotungen gegen sie erülich dadunch ichägen, weil sie "ihm (sünnliches) Bergnügen gewähren." Liebe zur Arbeit, Liebe zu den Eltern, zu Freunden, so ielbit Liebe zur Gottz heit geht durch den Weg der Sinnlichseit in seine Seele. "Die allein ist die Sonne," wie Garve an einem ausdern Tree anmertt ei, "die durch sich seuhet und "wärnt, alle übrigen Gegentände sind dunkel und falt; "aber sie können auch erleuchtet und erwärmt werden, wenn "sie mit ihr in eine solche Berbindung treten, daß sie die "Strahsen derrielben bekommen können." Tie Gister des Geistes erhalten dein kaaben nur durch lebertragung einizgen Wert, sie sind gestiges Mittel zu tierischem Iweck.

c. hungling und Mann. Sitmalige Wiederholung dieler Schlüffe macht fie nach und nach zur Kertigfeit, und lieberstragung will in dem Mittel ielest Schönheit gefunden haben. Er wird gerner darauf verweilen, ohne zu wissen, warum? Er wird unvermerft hingezogen werden, darüber zu denten. Zest tonnen ichon die Strathen der geiftigen Schönheit ielbit ieine offene Seele rühren; das Seitibl ieiner mraftaußerung ergöst ihn und flöst ihm

bo Unmertungen ju Gerguione Moratphiloiophie. 2, 319.

er Gendafelbit. E. 393.

Neigung zu dem Gegenstand ein, der bisher nur Mittel war; der erste Zweck ist vergeisen. Aufstärung und Zoeen bereicherung decken ihm zulest die ganze Wirde gefriger Bergnügungen auf — das Mittel ist höchster Zweck worden. Dies lehrt mehr oder weniger die Individualgeschichte jedes Menichen, der nur einige Vildung hat, und einen besiern Weg konnte wohlt die Weisheit nicht wählen, den Menichen zu führen; wird

wohl die Beisheit nicht wählen, den Remichen zu führen; wird nicht auch jest noch der Pöbel gegängelt wie unier sinabe? Und hat uns nicht der Prophet aus Redina ein auffallend deutliches Beispiel zurückgelassen, wie man den rohen Sinn der Sarazenen

im Bügel halten follte?

(Hierüber kann nichts Bortrefflicheres gejagt werden, als was Garve in feinen Anmerfungen zu dem Rapitel über Die natürlichen Triebe in Terguions Moralphilojophie auf folgende Art entwickelt hat: "Der Trieb der Erhaltung und der Reis der "finnlichen Luft fest zuerft den Menschen wie das Tier in Thatia-"feit; er lernt die Dinge andrer Menichen und feine Sandlungen "gegen sie erstlich dadurch ichagen, weil sie ihm Bergnügen ver-"ichaffen. Cowie fich die Angahl der Dinge erweitert, deren Wir-"fungen er erfährt, jo breiten fich feine Begierben aus; jowie fich "der Weg verlängert, auf welchem er zu diesen Wirkungen ge-"langt, jo werden feine Begierden fünftlicher. Bier ift die erfte "Grenzicheidung zwijchen Menich und Tier, und hier findet fich "ielbst ein Unterschied zwischen einer Tierart und der andern. Bei "wenig Tieren folgt die Handlung des Fressens unmittelbar auf "die Begierde des Sungers; die Bige der Jagd oder der Aleif "des Sammelns geht vorher. Aber bei feinem Tiere eriolgt Die "Befriedigung ber Begierbe fo ipat auf Die Unftalten, Die es gu "diesem Ende macht, als bei dem Menichen; bei feinem wird die "Bestrebung des Tiers durch eine jo lange Rette von Mitteln "und Absichten fortgeführt, che fie bis an dieses lette (Slied gelangt. "Wie weit find die Arbeiten des Handwerksmannes oder Des "Acerbaners, wenn fie gleich alle auf nichts weiter abgielen, als "ihm Brot oder ein Rleid zu verichaffen, doch von diesem Biele "entfernt? Aber das ift noch nicht alles. Wenn die Mittel der "Erhaltung für den Menichen, durch Errichtung der Gesellichaft. "reichlicher werden; wenn er Ueberfluß für fich findet, ju beffen "Berbeischaffung er nicht feine gange Zeit und Rraite braucht; "wenn er zugleich durch die Mitteilung der Socen aufgeflart "wird: dann fangt er an, einen Endzweck feiner Sandlung in "iich felbit zu finden; dann bemerkt er, daß, wenn er auch völlig "fatt, befleidet, unter einem guten Dach, mit allem Sausgeräte "versehen ift, doch noch für ihn etwas zu thun übrig bleibe. — "Er geht noch einen Schritt weiter; er wird gewahr, daß in Diefen "Dandlungen felbst, wodurch der Menich fich Rahrung und Be.. quemlichfeit verschafft hat, in sofern fie aus gewissen Rraften eines Geiftes entstehen, in jofern fie Dieje Krafte üben, ein "boberes But liege, als in ben außern Endzweden felbit, Die burch ije erreicht werden. Bon Diesem Augenblick an arbeitet er zwar un Gesellichaft mit bem übrigen menichlichen Geschlecht und mit dem Reich aller lebendigen Weien dazu, fich zu erhalten und "fich und feinen Freunden die Hilfsmittel des phofischen Lebens ju perichaffen; - denn was wollte er anders thun? welche andere Sphare von Thatigfeit konnte er fich ichaffen, wenn er aus Diefer herausginge? Aber er weiß nun, daß Die Ratur nicht Jowohl diese vielen Triebe im Menichen erweckt hat, um ihm "jene Bequemlichkeiten zu gewähren, als ihm vielmehr den Reis jener Bergnügen und Borteile aufstelle, um diese Triebe in Bemegung gu jeken; um einem benfenden Beien Materie gu Boritel= Jungen, einem empfindlichen Geifte Stoff zu Empfindungen, einem "wohlwollenden Geifte Mittel der Gutthätigfeit, einem thätigen Belegenheit zu Beichäftigungen zu geben. — Dann nimmt jede Zache, lebloje und lebendige, eine andere Gestalt für ihn an. Die "Gegenstände und Beränderungen wurden zuerft von ihm nur an-"geiehen, in iofern fie ihm nur Bergnügen oder Berdruß machen; "jest, in fofern fie Sandlungen und Meugerungen feiner Boll-"tommenheit veransaifen. In jener Betrachtung find die Bor-"fälle bald gut, bald boie; in dieser find fie alle auf gleiche Weise aut. Tenn es ift feiner, wo nicht die Ausübung einer Tugend Loder die Beichäftigung einer beiondern Kähigkeit möglich wäre. — "Buerft liebte er Die Menichen, weil er glaubte, Daß fie ihm "nuten fonnen; jest liebt er fie noch mehr, weil er das Wohl-"wollen für den Buftand eines volltommenen Beiftes halt.")

#### \$. 11. Uns ber Geichichte bes Menichengeschlechts.

Nun noch ein gewagterer Blick über die Universalgeschichte des ganzen menichlichen Geschlechts — von seiner Wiege an bis zu seinem männlichen Alter — und die Wahrheit des bisher Ges

jagten wird in ihrem volleften Lichte fteben.

Sunger und Aloße haben den Menichen zuerst zum Jäger, Sicher, Biehbirten, Ackemann und Baumeister gemacht. Wollnit wirtete Familien, und Wehrlofigkeit der einzelnen zog Horden zufammen. Dier ichon die ersten Wurzeln der geselligen Pflichten. Bald mußte der anwachsenden Menichenmenge der Acker zu arm werden, der Hunger zertireute sie in kerne Alimate und Lande, die dem forschenden Bedürfnis ihre Produkte enthüllen und sie neue Raffinements, sie zu bearkeiten und ihrem ichädlichen Sinzstug zu begegnen, lehrten. Diese einzelnen Erfahrungen gingen durch Tradition vom Großvater zum Urenkel über und wurden erweitert. Man lernte die Kräfte der Ratur wider sie jelöft be-

nuten, man brachte fie in neue Berhältniffe und erfand — hier ichon die erften Burgeln der einfachen und beiligmen Rimite. Zwar immer nur Runft und Erfindung für das Wohl des Tieres, aber doch Uebung der Kraft, doch Gewinn an Menntnis, und an eben dem Beuer, woran ber robe Naturmenich feine Biiche bratete, ipahte nachher Boerhave in die Mijdungen der Rörver: aus eben dem Dieffer, mit dem der Wilde fein Wildbret gerlegte. erfand Lionet dassenige, womit er die Nerven der Inieften aufbedte; mit eben bem Birfel, mit bem man anfangs nur Sufen maß, mißt Newton Simmel und Erde. Go gwang der Rorver ben Beift, auf die Ericbeinungen um ihn ber zu achten, io machte er ihm die Welt interessant und wichtig, weil er sie ihm unent: behrlich machte. Der Drang einer innern thätigen Natur, vers bunden mit der Dürftigkeit der mütterlichen Gegend, lehrte uns fere Stammväter fühner benfen und erfand ihnen ein Saus. worin fie im Geleit der Gestirne auf Aluffen und Dzeanen ficher dahinglitten und neuen Zonen entgegenichifften.

Fluctibus ignotis insultavere carinae.

Sier wiederum neue Produtte, neue Gefahren, neue Bedürf: niffe, neue Unstrengungen des Geistes. Die Mollision der tieriichen Triebe stößt Borden wider Borden, ichmiedet das robe Erijum Schwert, zeugt Abenteurer, Belben und Teipoten. Städte werben befeitiget, Staaten errichtet, mit ben Staaten entfichen bürgerliche Lilichten und Rechte, Rünfte, Riffern, Gesetbiicher, ichlaue Priefter - und Götter.

Und nun die Bedürfnisse ausgeartet in Lurus - welch unermeßliches Feld eröffnet fich unserm Auge! Zest werden die Abern der Erde durchwühlt, jest wird der Grund des Meeres betreten, Handel und Wandel klühen —

#### Latet sub classibus aequor.

Der Dit wird in West, der West in Dit bewundert, die Geburten bes Auslands gewöhnen fich unter fünftlichen Simmeln, und Die Bartenfunit bringt die Produfte von drei Weltteilen in einem Garten zusammen. Münftler lernen der Ratur ihre Werfe ab, Tone ichmelzen die Wilden, Schonheit und Sarmonie veredeln Sitten und Geschmad, und die Runft geleitet ju Wiffenichaft und Tugend hinüber. "Der Menich," jagt Schlözer d), "dieser mäch-"tige Untergott, räumt Gelien aus der Babn, grabt Geen ab "und pfliget, wo man ionfien ichiffte. Durch Randle trennt er "Weltteile und Provinzen von einander, leitet Strome zufammen "und führet fie in Sandwüsten hin, die er dadurch in lachende "Fluren verwandelt; er plündert dreien Weltteilen ihre Produfte

d) Siehe Schlogers Borftellung feiner Univerjalhiftorie. §. 6.

"ab und verjest fie in den vierten. Selbst Alima, Luft und "Witterung gehorchen seiner Macht. Indem er Wälder ausreutet "und Sumpfe austrochnet, so wird ein heiterer Kimmel über ihm, "Rässe und Rebel verlieren sich, die Winter werden saniter und "furzer, die Klüsse frieren nicht mehr zu." — Und der Beist ver-

feinert fich mit dem feinern Rlima.

Der Staat beichäftiget ben Burger für Die Bedürfniffe und Bequentlichkeiten Des Lebens. Arbeitjamkeit gibt Dem Staat Sicherheit und Rube von außen und innen, die dem Denker und Rünftler jene fruchtbare Muße gemährt, wodurch das Zeitalter des Muguits zum goldenen Alter geworden. Best nehmen die Rünfie einen fühneren ungehinderten Schwung, jett gewinnen die Wifenichaiten ein reines geläutertes Licht, Naturgeichichte und Physik stürzen den Aberglauben, die Beichichte reicht den Epicgel der Borwelt, und die Philosophie lacht über die Thorbeit der Menichen. Wie aber nun der Lurus, in Weichlichkeit und Schwelgerei ausgeartet, in den Gebeinen der Menichen zu toben aniangt und Senden ausbrütet und die Atmojphare vervestet, da eilt der bedrängte Menich von einem Reich der Natur zum andern, die lindernden Mittel ausznipähen, da findet er die göttliche Rinde ber Ching, ba grabt er aus ben Gingeweiden ber Berge den mächtig wirfenden Merfur und prefit den fostbaren Sait aus dem orientalischen Mohn. Die verhohlensten Wintel der Natur werden durchfucht, Die Scheidefunft gertrummert Die Produtte in ihre letten Clemente und ichafft fich eigene Welten. Goldmacher bereichern die Naturgeschichte, der mitrostopische Blick eines Emammerdams ertappt die Natur bei ihren geheimsten Prozeffen. Der Menich geht noch weiter. Not und Neugierde überipringen die Schranken des Aberglaubens, er ergreift mutig das Meifer — und hat das größte Meisterftück der Natur, den Menichen entdedt. Go mußte das Echlimmite das Größte erreichen belien, io mußte uns Krantheit und Tod drängen jum gradi seavior. Die Best bildete unsere Hippotrate und Sydenhame, wie der Krieg Generale gebar, und der einreißenden Luftseuche haben mir eine totale Reformation des medizinischen Geschmacks zu verdanken.

Wir wollten den rechtmäßigen Genuß der Sinnlichkeit auf die Volkfommenheit der Seele zurückühren, und wie wunderbar drehte sich der Stoff unter unfern Händen! Wir fanden, daß auch ihr Uebermaß, ihr Mißbrauch im ganzen die Realitäten der Menichheit befördert hat. Die Verirrungen vom ersten zwecke der Natur, Nauslente, Eroberer und Luruß haben unstreitig die Schritte dahin unendlich beichleunigt, die eine einstachere Lebensart regelmäßiger wohl, aber auch langiam aenug wurde gemacht haben. Man halte die Alte Wett gegen die Neue! Tort waren die Begierden einsach und ihre Befriedigung leicht;

aber wie abichentich wurde auch über die Natur und ihre Gesieße geurteilt! Zest ist sie durch tausend Arümmungen erschwert, aber welch volles Licht hat sich über alle Begriffe verbrettet!

Roch einmal alio: der Menich mußte Tier iein, eh er wußte, daß er ein Geist war; er mußte am Staube friechen, eh er den Rewtoniichen Aug durchs Univerium wagte. Der Nörver allio der erste Svorn zur Thätigkeit: Sinnlichkeit die erste Leiter zur Vollkommenheit.

#### Tierijche Empfindungen begleiten die geistigen.

\$. 12. Geien.

Der Berftand bes Menichen ift außerft beidranft, und barum muffen es auch notwendig alle Empfindungen fein, die aus jeiner Thätigfeit rejultieren. Diesen also einen großeren Echwung zu geben und den Willen mit gedoppelter Rraft zum Bollfontmenen hinzuziehen und vom Hebel zurückzureißen, wurden beide Naturen, geiftige und tierische, also eng in einander verschlungen, daß ihre Modifikationen sich wechselsweise mitteilen und ver-Daraus erwächst nun ein Jundamentalgeiet der gemiichten Raturen, das, in feine letten Grundteile aufgelöft, ungefähr alio lautet: Die Thätigkeiten Des Mörpers entiprechen den Thätigfeiten des Geiftes; d. h. jede Neberivannung von Beistesthätigfeit hat jeder: zeit eine Neberspannung gewisser körperlicher Attionen zur Kolge, jowie das Gleichgewicht der erftern oder Die harmonische Thätigfeit der Geiftes: fräfte mit der vollkommenften Nebereinstimmung der lettern vergesellichaftet ift. Ferner: Trägheit ber Seele macht bie forperlicen Bewegungen trag, Nichtthätigteit ber Geele hebt fie gar auf. Da nun Bollfommenheit jederzeit mit guft, Unvollfommenheit mit Unluft verbunden ift, jo fann man Dicies Geiet auch also ausdrücken: geistige Lust hat jederzeit eine tierische Lust, gei: ftige Unluft jederzeit eine tieriiche Unluft gur Begleiterin.

## §. 13. Geistiges Bergnügen befordert das Wohl der Majchine.

Also eine Empfindung, die das ganze Seelemveien einnimmt, erschüttert in eben dem Grade den ganzen Bau des organischen Körpers. Herr, Morn und Blut, Mitstelfasern und Nerven, von jenen mächtigen wichtigen, die dem Kerzen den lebendigen Schwung der Bewegung geben, dis hinaus zu jenen unbedeutenden geringen, die die Kärchen der Haut, die die hie Kärchen der Haut.

gerat in heitigere Bewegung. War die Empfindung angenehm, so werden alle jene Teile einen hohern Grad harmonischer Thättigfeit haben, das Hers wird frei, lebhaft und gleichformig ichlagen, das Blut wird ungehemmt, mild, oder feitrig raich, je nachdem der Affett von der saniten oder heitigen Art is, durch die weichen Kanale fließen, Roftion, Sefresien und Erfresion wird siet und ungehindert vom fratten gehen, die reisbaren Talern werden in milden Tampibad geichmeidig spielen, so Reisbarfeit als Empfindslichfeit wird durchans erdoht fein. Tarum ist der zustand der großten augenblicklichen Zoelenluft augenblicklich anch der Zustand des größten forwerlichen Lobbis.

So viel dieser Partialthatigkeiten find (und ift nicht jeder Puls das Reultat von vielleicht taufendent, so viel dunkte Zeuziationen werden sich zumal vor die Zeele drangen, wovon jede Bollkommendeit anzeigt. Aus der Verworrenheit dieser aller bilder sich nun die Totaleinpsindung der tierischen Harmonieen, d. h. die höchstswiammengesepte Empfindung von tierischer zust, die sich an die urvorungliche intellektuelle oder moralische gleichiam anreiht und isliche durch diesen Jutritt unendich vergrößert. Zo ist demnach jeder angenehme Uffett die Tuelle umsähliger korverlicher Liste.

Dieses bestätigen am augenicheinlichsten die Bersviele der Kranten, Die Die Frende furiert bat. Man bringe einen, den das fürd terliche Beimweh bis zum Stelett verdorren gemacht bat, in icin Baterland suruck, er wird fich in blubender Gefundheit verjungen. Man trete in Die Gefangenhaufer, mo Ungludliche feit sehn und swanzig Jahren im faulen Dampf ihres Unrats wie begraben fregen und faum noch Rraft finden, von der Stelle gu oeben, und verkindige ihnen auf einmal Erlofung. Das einzige Wort wird jugendliche Mrait durch ihre Glieder gießen, die erstorbenen Augen werden geben und geuer funkeln. Die See: fabrer, Die Der Brot: und Waffermangel auf Der ungewiffen Gee fiech und elend niedergeworfen bat, werden durch das einzige Wort: Land! bas ber Steuermann vom Berdeck erivabt, halb gefund, und gewiß würde der fehr irren, der hier den frischen Lebensmitteln alle Wirfung zuschreiben wollte. Der Unblick einer celiebten Berion, nach der er lange geichmachtet hat, hält die fliehende Scele des Algonicanten noch auf, er wird fraftiger und angenblidlich beffer. Wahr ift es, daß die Freude das Merven= infiem in lebhaitere Wirffamfeit fegen fann, als alle Bergitar: fungen, die man aus Apothefen holen muß, und felbit inveterierte Stockungen in den labyrinthijden Gangen der Eingeweide, die meder die Rubia durchdringt, noch felbit der Mertur durchreißt, durch fie serteilt worden find. Wer begreift nun nicht, daß die: jenige Berfaffung ber Scele, Die aus jeder Begebenheit Bergnügen ju icopien und jeden Edmer; in Die Belltemmenheit des Univerfums aufzulösen weiß, auch den Verrichtungen der Maschine am guträglichften fein muß? Und diefe Berfaffung ift die Tugend.

#### S. 14. Beiftiger Echmer; untergrabt bas Wohl ber Maichine.

Muf eben Dieje Weije erfolget Das Gegenteil beim ungnge= nehmen Affett; die Ideen, die fich beim Bornigen oder Erichrockenen jo intenfip ftark herausheben, konnte man mit eben bem Recht, als Blato Die Leidenichaften Fieber Der Zeele nannte, als Ronvulsionen des Tenkorgans betrachten. Diese Konvulsionen pflanzen jich ichnell durch den gangen Umriß des Nervengebäudes fort, bringen die Krafte des Lebens in jene Migitimmung, die feinen Flor zernichtet und alle Aftionen der Maichine aus dem Gleich: gewicht bringt. Das Berg ichlägt ungleich und ungestüm; das Blut wird in die Lungen geprest, wenn in den Extremitaten faum jo viel übrig bleibt, den verlorenen Buls zu erhalten. Alle Prozesse der tierischen Chemie durchfreuzen einander. Die Scheidungen überstürzen sich, die autartigen Safte verfrren und wirken feindlich in fremden Gebieten, wenn ju gleicher Zeit die bos: artigen, die im Unrat dahingeschwenunt werden sollten, in den Rern der Maichine gurudfallen. Mit einem Wort: Der Zustand bes größten Seelenichmerzens ift zugleich ber Buftand ber großten förperlichen Aranfheit.

Die Zeele wird durch tausend dunkle Zensationen vom drohenden Ruin ihrer Wertzeuge unterrichtet und von einer ganzen Edmerzempfindung übergoffen, Die fich an die uriprungliche geiftige anheitet und jolcher einen beito icharfern Etachel gibt.

#### \$. 15. Beifpiele.

Dieje droniiche Geelenichmergen, beionders wenn fie von einer ftarfen Unitrengung des Dentens begleitet find, worunter ich vorzüglich benjenigen ichleichenden Born, den man Indignation beißt, rechne, nagen gleichsam an ben Grundfeiten bes Rörpers und trodnen die Gaite bes Lebens aus. Dieje Leute iehen abgezehrt und bleich, und der innere Gram verrät fich aus ben hohlen, tiefliegenden Augen. "Ich muß Leute um mich haben, Die fett find," jagt Caiar, "Leute mit runden Bacten, und Die des Nachts ichlafen. Der Caifins dort hat ein hageres, hungriges Geficht; er deuft zu viel; dergleichen Leute find gefährlich." Furcht, Unruh, Gemiffensangit, Berzweiftung wirfen nicht viel weniger als die hipigiten Wieber. Dem in Ungit gejagten Richard fehlt die Munterfeit, die er ionit hat, und er mahnt fie mit einem Glas Wein wieder zu gewinnen. Es ift nicht Zeelenleiden allein. das ihm jeine Munterfeit verscheucht, es ift eine ihm aus dem Rern der Maidine aufgedrungene Empfindung von Unbehaglich: feit, es ist eben diesenige Empsindung, welche die bösartigen Sieber verkundigt. Der von Freveln ichwer gedrickte Moor, der sonkt siehendig genug war, die Empsindungen der Menichlichkeit durch Skelettisterung der Begriffe in nichts auszuldien, ipringt eben jest bleich, atemlos, den kalten Schweiß auf seiner Stirne, aus einem ichrecklichen Traum auf. Alle die Vilder zufünktiger Strafgerichte, die er vielleicht in den Jahren der mindhelte üngesaugt und als Mann obiopiert hatte, haben den unmebelten Verstand unter dem Traum überrunwelt. Die Seniationen sind allzu verworren, als daß der langiamere Gang der Vernunit sie einz holen und noch einmal zersaiern könnte. Roch känwiet sie mit der Khantasie, der Geist mit den Schrecken des Mechanismus ein der Khantasie, der Geist mit den Schrecken des Mechanismus ein

Moor. Nein, ich zittre nicht. War's doch ledig ein Traum. — Die Toten fiehen noch nicht auf. — Wer fagt, daß ich zittere und bleich bin? Es ift mir ja fo leicht, fo wohl.

Bed. Ihr seid todesbleich, Eure Stimme ist bang und lassend. **Itoor.** Ich habe das Rieber. Ich will morgen zur Aber lassen. Sage du nur, wenn der Prieber fommt, ich habe das Rieber.

Bed. C, 3hr feid ernitlich frant.

**Moor.** Ja freitich, freitich, das ist's alles; und Krantheit versitöret das Gehien und brütet tolle, wundertliche Träume bedeuten nichts — Piut, viut der weiblichen Arigheit! — Träume fommen aus dem Bauch, und Träume bedeuten uchts — Ich hatte joeben einen lunigen Traum — (Er ünkt ohnnächtig nieder.)

Hier bringt das ploklich auffahrende Integralbisd des Traums das ganze Spiem der dunkeln Aveen in Bewegung und rüktelt gleichfan den ganzen Grund des Tenforgans auf. Aus der Zumme aller entipringt eine ganz äußerit zusammengesette Schnerzenwistung, die die Seele in ihren Tiefen erichüttert und den

ganzen Bau der Nerven per consensum lähmt,

Die Schauer, die denjenigen ergreifen, der auf eine lastershate That ausgeht oder eben eine ausgeführt hat, ind nichts anders, als eben der Horror, der den weitigtanten ichüttelt und welcher auch auf eingenommene widerwärtige Armeien empiunden wird. Die nächtlichen haftationen derer, die von Gemissensien gequält werden, und die immer mit einem sebriliichen Boerichlag begleitet sind, sind wahrhaftige Kieber, die der Konsens der Maichine mit der Seele veranlaßt, und wenn Lady Mafbeth im Schlaf geht, do ift sie eine phrenitische Teltrantin. ha, ichon der nachgemachte Liselft macht den Schauwieler frank, und wenn Garrick seinen Lear oder Thello gesvielt hatte, so brachte er einige Stunden in gichterichen Jukungen auf dem Bette zu. Auch die Jlusion des Juschauers, die Sympathie mit fünftlichen Leedenicharten hat Schauer, Gichter und Thundachen gewirft.

e) Life of Moor. Tragedy by Krake. Act. V. Sc. 1.

Aft also nicht berienige, ber mit ber boien Lanne geplagt ift und aus allen Situationen des Lebens Gift und Galle gieht; ift nicht ber Lafterhafte, ber in einem fteten chronischen Born, dem Haß, lebt, der Reidische, den jede Vollkommenheit seines Mitmenichen martert, sind nicht alle diese die größten Seinde ihrer Gefundbeit? Collte das Lafter noch nicht genug 216: ichreckendes haben, wenn es mit der Glückieliakeit auch die Gefundheit zernichtet?

#### §. 16. Musnahmen.

Aber auch der angenehme Affett hat getötet, auch der un= angenehme hat Bunderfuren gethan? - Beides lehrt die Erfahrung, follte das die Grenzen des anigeitellten Geiekes verrücken?

Die Freude totet, wenn fie zur Effrasi hinaufsteigt, die Natur erträgt ben Schwung nicht, in den in einem Moment das gange Rervengebäude gerät, die Bewegung des Gehirns ift nicht Darmonie mehr, jie ist Konvulsion; ein höchster augenblicklicher Bigor, ber aber auch gleich in den Ruin der Maichine überacht, weil er über die Grenzlinie der Geinndheit gewichen ift idenn ichon in die 3dee der Geinndheit ift die 3dee einer gewissen Temperatur der natürlichen Bewegungen weientlich eingeflochten); auch die Freude der endlichen Weien hat ihre Schranken, jowie ber Schmerg, Dieje barf fie nicht überschreiten, ober fie muß unterachn.

Was den zweiten Fall betrifft, jo hat man viele Beispiele, daß ein mäßiger Grad des Zorns, der Gewalt hat, frei auszubrausen, die langwierigsten Berstopfungen durchriffen, daß der Schreden, 3. G. über eine Genersbrunft, alte Gliederschmerzen und unheilbare Lähmungen plötlich gehoben hat. — Aber auch die Dysenterie hat Berstopfungen der Pfortader geichmolzen, auch die Rrate hat Melancholicen und Tobsuchten geheilt - ift Die Kräbe barum meniger Arantheit, oder Die Huhr darum Gefundheit?

#### §. 17. Trägheit ber Scele macht die Bewegungen ber Maichine träger.

Da die Wirffamteit des Geiftes mahrend den Geschäften bes Tags nach bem Zeugnis bes berrn von haller ben abend: lichen Buls zu beichleunigen vermag, wird ihre Trägheit ihn nicht ichwächen, wird ihre Nichthätigfeit ihn vielleicht nicht gar aufbeben muffen? Denn obichon die Bewegung des Bluts nicht jo fehr von der Seele abhängig ju fein icheint, jo läßt fich doch nicht ohne allen Grund ichließen, daß das Berg, welches doch immerbin ben größten Teil seiner Rraft vom Gehirn entlehnt, notwendig, wenn die Seele die Bewegung des Gehirns nicht mehr unterhält, einen großen Kraiwerlust erzleiden musie? — Das Belegma sührt einen trägen langiamen Auls, das Unt in wässericht und schleinicht, der Kreislanf durch den Unterleib leidet not. Die Stuviden, die ums Muzelf heichrieben hat, atmeten langiam und ichwer, hatten weder Trieb wum Essen und Trinken, noch zu den natürlichen Extretionen, der Beerichlag war ielten, alle Verrichtungen des Körpers waren ichlärig und matt. Die Erstarrung der Seele unter dem Schrecken, dem Erstaumen u. i. w. wird zuweilen von einer allgemeinen Unischung aller physischen Thätigkeit begleitet. War die Seele die Uriche diese Justands, oder war es der Körper, der die Seele in diese Erstarrung versetzt? Aber diese Materie sührt uns auf Spissindigkeiten und nuß ja auch gerade hier nicht entswische Werden

#### \$. 18. 3meites Gejet.

Mun ift das, was von Ucbertragung der geiftigen Empfindungen auf tierische gesagt worden, auch vom umgekehrten Hall, von llebertragung der tierischen auf die gestigen gultig. Rrankheiten des Rörvers, mehrenteils die natürlichen Folgen der Un= mäßigkeit, ftrafen an fich ichon durch funlichen Schmerz, aber auch hier mußte die Scele in ihrem Grundwesen angegriffen werden, daß der gedoppelte Schmerz ihr die Einschränkung ber Begierden beito dringender einicharfe. Gben jo mußte gu dem finnlichen Wohlgefühl der forperlichen Gefundheit auch die feinere Empfindung einer geistigen Realverbesserung treten, daß der Menich um jo mehr gespornet werde, jeinen Körver im auten Buftande zu erhalten. Go ift es alfo ein zweites Beiet ber gemiichten Naturen, daß mit der freien Thätigfeit der Drgane auch ein freier Fluß ber Empfindungen und Sbeen, daß mit ber Berruttung berfelbigen auch eine Berruttung des Tenfens und Empfindens follte verbunden fein. Alfo fürzer: daß die allgemeine Empfindung tierischer Barmonie die Quelle geiftiger Luft und die tierische Unlust die Quelle geistiger Unlust iein iollte.

Man tann in diesen verichiedenen Rücksichten Seele und Körver nicht gar unrecht zweien gleichgestimmten Saiteninstrusmenten vergleichen, die neben einander gestellt sind. Wenn man eine Saite auf dem einen rühret und einen gewissen Ion ansgibt, so wird auf dem andern eben diese Saite treiwillig ansichlagen und eben diesen Ion, nur etwas schwächer, angeben. So wedt, vergleichunesweise zu reden, die fröhliche Saite des

<sup>1)</sup> Mujells mediginische und dirurgische Wahrnehmungen.

Körpers die fröhliche in der Zeele, jo der traurige Jon des ersten den trairigen in der zweiten. Dies ist die winderbare und merkwürdige Sympathie, die die beterogenen Prinzipien des Menichen gleichsam zu einem Befen macht, der Menich ift nicht Zeele und Körper, der Monich ift Die innigite Vermiichung Diefer beiben Gubitangen.

#### 8. 19. Die Stimmungen bes Geifis folgen ben Stimmungen bes Morpers.

Daher Die Schwere, Die Gedankentofigkeit, bas murriiche Weien, auf Neberladungen des Magens, auf Erzeffe in allen finnlichen guften; Daber Die wunderthätigen Wirfungen bes Weins bei benen, Die ihn mit Mägigfeit trinfen. "Wenn ihr Wein getrunken habt," jagt Bruder Martin, "jo jeid ihr alles doppelt, noch einmal jo leicht denkend, noch einmal jo leicht unternehmend, noch einmal jo idnell ausführend." Daber die aute Laune, Die Behaglichkeit bei heiterem und gefundem Wetter, Die zwar einesteils auch in der Uffociation der Begriffe, mehrenteils aber in dem dadurch erleichterten Gang ber natürlichen Afftionen ihren Grund bat. Diese Leute pflegen fich gemeinig= lich des Ausdrucks zu bedienen: ich fpure, daß mir wohl ift, und ju biefer Zeit find fie auch ju allen Arbeiten bes Geifts nicht aufgelegt und haben ein offener Berg für die Empfindungen ber Menichlichkeit und die Ausübung morglischer Bilichten. Gben Diefes gilt von bem Nationaldvarafter Der Bolfer. Die Bewohner dufterer Gegenden trauern mit der fie umgebenden Ratur; der Menich verwildert in milden frürmischen Bonen, lacht in freund: lichen Luften und fühlt Sympathie in gereinigten Utmojoharen. Nur unter dem feinen griechtichen Simmel gab es einen Somer, einen Plato und Phidias; dort nur ftanden Mufen und Grazien auf, wenn das neblichte Lappland faum Menichen, ewig niemals ein Gente gebiert. Als unier Deutschland noch waldig, rauh und jumpficht war, war der Deutsche ein Säger, roh wie bas Wild, beffen Well er um feine Schultern ichling. Sobald die Arbeitsamteit die Gestalt seines Vaterlandes umanderte, fing die Epoche seiner Sittlickseit an. Ich will nicht behaupten, daß das Ulima die einzige Luelle des Charatters iei, aber gewiß muß, um ein Bolf aufzuklären, eine hauptrücklicht dahin genommen werben, feinen Simmel zu verfeinern.

Zerrüttungen im Körper konnen auch das gange Spitent der moralischen Empfindungen in Unordnung bringen und den ichlimmften Leidenschaften den Weg bahnen. Gin durch Wollinge ruinierter Menich wird leichter ju Extremis gebracht werden fonnen, als der, der feinen Rorper gefund erhalt. Dies eben ift ein abicheulicher Runftgriff berer, die die Jugend verderben, und jener Banditenwerber muß den Menichen genau gefannt haben, wenn er iagt: "Man nuß veib und Seele verderben." Catilina war ein Bellüstling, eh er ein Morbbrenner wurde, und Doria batte sich gewaltig geirret, wenn er den wellüstigen Kiekko nicht fürchten zu dürfen glaubte. Ueberhaupt beobachtet man, daß die Bösartigkeit der Seele gar oft in franken Mörpern wohnt.

In den Rrantheiten ist diese Sympathie noch auffallender. Alle Rrantheiten von Bedeutung, Diejenigen vorzüglich, die man Die bosartigen neunt und die aus der Schonomie des Unterleibs hervorgeben, fundigen fich mehr oder weniger mit einer jonder= baren Revolution im Charafter an. Damals, wenn fie im ftillen noch in den verborgenen Winteln der Maichine ichleichen und Die Lebensfraft der Merven untergraben, fangt Die Seele an. den Kall ihres Gefährten in dunkeln Ahnungen voraus zu empfinden. Das ift mit ein großes Ingrediens zu demjenigen Buftand, ben uns ein großer Urst unter bem Namen ber Rorichauer (horrores) mit Meisterzugen geschildert hat. Daber die Morosität dieser Leute, davon niemand die Urjache weiß anzugeben, die Menderung ihrer Meigungen, der Efel an allem, mas ibnen sonft bas Liebste mar. Der Sanftmutige mird sänklich. Der Lacher mürriich, und der fich vorher im Geräusch der geschäftigen Welt verlor, flicht den Unblick der Menichen und entweicht in duitere, melancholische Stille. Unter dieser heimtücklichen Ruhe rüftet fich die Krankheit zum tödlichen Ausbruch. Der allgemeine Tumult der Maichine, wenn die Rrantheit mit offener But hervorbricht, gibt uns den redenden Beweis von der erstaunlichen Abhängigfeit der Geele vom Rörper an die Hand. Die aus taufend Schmerzgefühlen zusammens geronnene Empfindung des allgemeinen Umfurzes der Organe richtet im Enfrem ihrer geistigen Empfindungen eine fürchter= liche Berrüttung an. Die ichrecklichften Ideen leben wieder auf. Der Bojewicht, ben nichts gerührt hat, unterliegt der Uebermacht tierischer Schrecken. Der sterbende Winchester heult in mutender Bergweiflung. Die Seele icheint mit Aleif noch allem zu haichen, was fie in noch tiefere Berfinsterung frürzt, und vor allen Troft: gründen mit rasendem Widerwillen guruckzuschaudern. Der Ton der unangenehmen Empfindung ist herrickend, und wie dieser tiese Schnier: der Seele aus den Zerrüttungen der Maschine entsprungen ist, so hilst er rückwärts diese Zerrüttungen heftiger und allgemeiner machen.

#### §. 20. Ginichränfung des Borigen.

Aber man hat tägliche Beisviele von Kranken, die sich voll Mut über die Leiden des Körvers erheben, von Sterbenden, die mitten in den Bedrängnissen der fämpsenden Naschine fragen: mo ift bein Stachel, Jod? Sollte die Weisheit, durfte man einwenden, nicht vermögend fein, wider die blinden Schrecken des Organismus zu maffnen? Sollte, mas noch mehr ift als Weisheit, follte die Religion ibre Treunde io wenig gegen Die Unfechtungen bes Staubes beichuten fonnen? Ober, welches eben io viel heißt, fommt es nicht auch auf den vorhergebenden Buitand der Seele an, wie fie die Alterationen der Lebensbeme-

aungen aufnimmt?

Diejes nun ift eine unleugbare Wahrheit. Bhilosophie und noch weit mehr ein mutiger und durch die Religion erhobener Einn find fahig, ben Ginfluß der tierischen Zenfationen, Die bas Gemüt des Rranfen befigrmen, durchaus ju ichwächen und die Seele gleichsam aus aller Mobarens mit ber Materie ju reißen. Der Gebante an die Gottheit, Die, wie durche Universum, io auch im Tode webet, die Harmonie des vergangenen gebens und die Borgefühle einer ewig glücklichen Zukunft kreiten ein volles Licht über alle ihre Begriffe, wenn die Seele des Thoren und Ungläubigen von allen jenen bunteln Gublungen Des Mechanis= mus umnachtet wird. Wenn auch unwillfürliche Echmerzen dem Christen und Weisen fich aufdiangen (benn ift er weniger Menich?). io wird er felbst bas Gefühl feiner gerfallenden Maichine in Molluit auflösen. -

> The Soul, secur'd in her existence, smiles At the drawn dagger, and defies its point. The stars shall fade away, the sun himself Grow dim with age, and nature sink in years. But thou shalt flourish in immortal youth. Unhurt amidst the war of Elements, The wreck of Matter, and the crush of Worlds.

Gben diese ungewöhnliche Beiterkeit der tödlich Kranken hat mehrmalen auch eine physische Ursache zum Grunde und ist äußerst wichtig für den prattiiden Arst. Man findet sie oit in (Beiellichaft der tödlichsten Zeichen des Hippotrates, und ohne sie aus irgend einer porgangigen Rrifis begreifen gu tonnen: Diefe Beiterfeit ift bosartig. Die Nerven, welche mahrend der Sohe des Riebers auf das icharifte maren angesochten worden, haben jest ihre Empfindlichkeit verloren, die entzündeten Teile, weiß man wohl, horen auf zu ichmerzen, jobald jie brandig werden, aber es ware ein unglicklicher Gebante, fich Glud zu munichen, daß die Entzündungsperiode nunmehr überftanden fei. Der Reis weicht von den toten Nerven gurud, und eine todliche Indolenz lügt baldige Geneiung. Die Seele fefindet fich in der Allusion einer angenehmen Empfindung, weil fie einer lang anhaltenden ichmerghaften los ift. Gie ift ichmergenfrei, nicht weil der Ton threr Werkseuge wieder bergesiellt ift, sondern weit sie den Miß: ton nicht mehr empfindet. Die Sympathie hört auf, jobald der Zusammenhang wegfallt.

#### §. 21. Beitere Aussichten in ben Zusammenhang.

Wenn ich nun erktiefer hineingehen — wenn ich vom Wahnsinn ielbit, vom Schlummer, vom Inpor, von der iallenden Zucht und der Katalepiis u. i. i. ivrechen dürfte, wo der freie und vernünftige (Seift dem Teipotismus des Unterleids unterworfen wird, wenn ich mich überbaunt in das große Seld der Hyfierie und Sprochondrie außbreiten dürfte, wenn es mit erslautt wäre, von Temveramenten, zdioignstraiten und Konlenfus zu reden, welches für Aerzte und Khiloiophen ein Abgrund ift, — mit einem Wort: wenn ich die Wahrheit des Vischerigen von dem Krankenbett aus beweifen wollte, welches immerhin eine Humbliche des Vischologen ift, io würde mein Stoff ich ins Unendlich dehnen. Genug, deucht es mich, ift es nunnehr beweifen, daß die tierische Katur mit der geiftigen sich durchaus vermischet und daß diese Vermischung Vollkommenheit ist.

#### Rörperliche Phanomene verraten die Bewegungen des Geifts.

#### §. 22. Thnfiognomif ber Empfindungen.

Gben Dieje innige Korreiponden; ber beiden Naturen ftust auch die gange gehre der Physiognomik. Durch eben diesen Rervenzusammenhang, welcher, wie wir hören, bei der Mitteilung der Empfindungen zum Grunde liegt, werden die geheimsten Rührungen der Scele auf der Außenfeite des Rorpers geoffenbart, und die Leidenichaft bringt felbit burch den Echleier Des Beuchlers. Beder Affett hat feine ipezifiten Meuherungen und, io zu fagen, feinen eigentümlichen Dialekt, an dem man ihn kennt. Und gwar in dies ein bewundernswürdiges Gelet der Weisheit, daß jeder edle und wohlwollende den Korper vericonert, den der niederträchtige und gebäifige in viehische Formen zerreißt. Je mehr fich der Geist vom Chenbild der Gottheit entfernet, besto näher icheint auch die äußere Bildung dem Biebe zu kommen, und immer demjenigen am nächiten, das diesen Saunthang mit ihm gemein hat. Co latet das fanite Augenbild des Menichenfreunds ben Gilfsbedürftigen ein, wenn ber tropige Blick des Bornigen jeden guructichencht. Dies ift der unentbehrlichite Leitfaben im gesellichaftlichen Leben. Es ist merkwürdig, wie viel Alehnlichkeit die korverlichen Ericheinungen mit den Uffekten haben: Seldenmut und Unerichrockenheit ftromen geben und Braft durch Abern und Musteln, Gunten iprühen aus den Mugen, Die Bruit freigt, alle Glieder ruften fich gleichjam jum Streit, der Menich

hat das Anieben des Roffes. Schrecken und Gurcht erlöften das Keuer der Augen, die (Mieder sinken kraitlos und ichwer, das Marf scheint in den Knochen erfroren zu sein, das Blut fällt dem Bergen gur Laft, allgemeine Ohnmacht lähmt Die 3nstrumente des Lebens. Gin großer, fühner, erhabener Gedante zwingt uns, auf die Zehen zu stehen, das Saupt empor zu richten, Nase und Mund weit auzuiverren. Tas Geüttl der Unendlichsteit, die Aussicht in einen weiten offenen Horizont, das Meer und beraleichen behnt uniere Arme aus, wir wollen ins Unend: liche ausiliegen. Mit Bergen wollen wir gen himmel machien, auf Stürmen und Wellen dabinbraufen; jabe Abgrunde frürzen uns ichwindelnd hinunter; der Haß äußert fich im Norper gleich: jam durch eine guruchtogende Arait, wenn im Gegenteil jelbst unier Körper durch jeden Sändedruck, jede Umarmung in den Rörper bes Freundes übergeben will, gleichwie die Seelen barmonisch sich mischen; der Stolz richtet den Rorper auf, jo wie die Seele freigt; Rleinmut fentet Das Saupt, Die Glieder hangen; fnechtische Surcht ipricht aus dem friechenden (Sang; die Boce bes Schmerzens vergerret unfer Geficht, wenn wolluftige Borftel= fungen eine Grasie über ben gangen Rorper verbreiten; jo hat ferner ber Born die ftarfften Bande gerriffen und die Not beinahe die Unmöglichkeit überwunden. - Durch was für eine Miechanif, mocht' ich nun fragen, geichiebt es, daß gerade Diefe Bewegungen auf Dieje Empfindungen erfolgen, gerade Dieje Organe bei Diefen Affetten intereffiert werden? Bit Dies nicht eben io viel, als wollt' ich minen, warum gerade eine joldie Berlevung der Bandhaut die untere Kinnlade erstarren mache?

Wird der Uffett, der Dieje Bewegungen der Maichine inm: pathetiich erweckte, öfters erneuert, wird diese Emvfindungsart der Seele habituell, jo werden es auch dieje Bewegungen dem Mor-Wird ber gur Gertigfeit gewordene Mett Dauernber Charafter, jo werden auch dieje fonjeniuellen Buge der Maichine tiefer eingegraben, fie bleiben, wenn ich das Wort von bem Pathologen entlehnen barf, deuteropathisch gurud und werden endlich organisch. So formiert fich endlich die feste perennierende Physiognomie des Menichen, daß es beinabe leichter ift, die Seele nachher noch umzuändern als die Bildung. In Diesem Berfrande alio fann man iagen, Die Geele bildet den Rorper, ohne ein Stahlianer zu fein, und die erften Jugendjahre bestimmen vielleicht die Gesichtszüge des Menichen durch fein ganges Leben, jo wie sie überhaupt die Grundlage jeines moralischen Charafters find. Gine unthätige und ichmache Geele, die niemals in Leidenichaften überwallt, hat gar feine Phofiganomie, wenn nicht eben der Mangel derfelben die Physiognomie der Simpel ift. Die Grundzüge, die die Natur ihnen anerichuf und die Autrition vollendete, dauern unangetafiet fort. Das Gesicht ist glatt, denn keine Zeele hat darauf gespielt. Die Augbraumen behatten einen vollkommenen Bogen, dem kein wilder Affiet hat sie serrissen. Die ganze Bildung behält eine Ründe, denn das Kett hat Ruhe in seinen Zellen; das Gesicht ist regelmäßig, vielleicht auch jogar

ichon, aber ich bedaure die Geele.

Eine Ibnsiognomit organischer Teile, 3. E. der Kigur und Größe der Raie, der Lugen, des Mundes, der Shren u. j. w., der Karbe der Hagen, die Höhe des Kalies u. j. f. ist vielzleich nicht unmöglich, dürste aber wohl is bald nicht ericheinen, wenn auch Lavater noch durch zehn Tuartbände ichwärmen sollte. Wer die launichten Sviele der Natur, die Vildungen, mit denen sie stiesmitterlich bestraft und mütterlich beschaft hat, unter Mlasien bringen wollte, würde mehr wagen, als Linné, und dürste sich iehr in acht nehmen, daß er über der ungeheuren kurzweiligen Mannigfaltigkeit der ihm vorkommenden Triginale nicht ielbit eines werde.

(Noch eine Art von Sympathie verdient bemerkt zu werden, indem sie in der Physiologie von großer Erheblichkeit ist; ich meine die Symvathie gewisser Empfindungen mit den Organen, aus denen sie kamen. Ein gewisser Kramps des Magens erzregte in uns die Empfindung von Ekel; die Reproduktion dieser Empfindung kringt kiefen Kramps hervor. Wie geschiedung kringt kiefen kramps hervor.

ichiebt das?)

## And der Rachlaft der tierischen Ratur ift eine Quelle von Bollfommenheit.

#### §. 23. Echeint fie gu bindern.

Noch kann man jagen, wenn auch ber tierische Teil bes Menichen ihm alle Die großen Borteile gewährt, von denen bisher geiprochen worden, jo bleibt er doch immer noch in einer andern Rückficht verwerflich. Rämlich die Scele ist also iklavisch an die Thatiafeit ihrer Werfzeuge geseffelt, daß die periodische Abipan= nung dieser letteren ihr eine thatenlose Bause vorichreibt und fie gleichiam periodiich vernichtet. Ich meine den Schlaf, der, wie man nicht leugnen fann, uns wenigiens den britten Teil unseres Daseins raubt. Gerner ift unsere Denktraft von den Gesetzen der Maschine außerst abhängig, daß der Nachlaß dieser letteren dem Gang der Gedanken plotliches Salt auferlegt, wenn wir eben auf bem geraden offenen Liade gur Wahrheit begriffen find. Der Berftand barf faum ein wenig auf einer Idee gehaftet haben, io verlagt ihm die trage Materie; Die Saiten des Denforganes erichlaffen, wenn fie faum ein wenig angestrengt worden; der Rörper verläßt uns, mo wir fein am meiften bedürfen. Welch

erstaunliche Schritte, dürfte man einwenden, würde der Menich in Bearbeitung feiner Fähigteiten machen, wenn er in einem Buftand ununterbrochener Intenfität fortdenken tounte? Wie würde er jede Idee in ihre letten Clemente zerfafern, wie würde er jede Erscheinung bis zu ihren verhohlenften Quellen verfolgen, wenn er fie unaufhörlich vor feiner Zeele festhalten tounte? - Mer es ift nun einmal nicht ip: marum ift es nicht ip?

#### \$, 24. Notwendigteit des Nachlaijes.

Folgendes wird uns auf die Spur der Wahrheit leiten.

1. Die angenehme Empfindung war notwendig, den Meniden sur Bollfommenheit zu führen, und er ist ja nur darum

pollfommen, daß er angenehm empfinde.

2. Die Natur eines endlichen Weiens macht die unangenehme Empfindung unvermeidlich. Das Nebel eruliert nicht ans ber beiten Welt, und Die Weltweisen wollen ja darin Boll fommenheit finden.

3. Die Natur eines gemischten Wejens bringt fie notwendig mit fich, weil fie großtenteils barauf rubet.

Mio: Echmers und Luft find notwendig.

Edwerer icheint es, aber es ist dennoch nicht weniger wahr: 4. Beber Schmerz wächst seiner Ratur nach, sowie jede Luft, ins Unendliche.

5. Reder Echmers und jede Luft eines gemischten Weiens gielt auf feine Muflofung.

#### §. 25. Erflärung.

Rämlich bas will jo viel jagen: es ift ein bekanntes Wejet der Ideenverbindung, daß eine jede Empfindung, welcher Urt fie auch immer sei, alsogleich eine andere ihrer Urt ergreife und sich durch diesen Zuwachs vergrößere. Je größer und vielfältiger fie wird, besto mehr gleichartige wedt sie nach allen Direktionen des Denforgans auf, bis fie nach und nach allgemein herrichend wird und die gange Fläche der Geele einnimmt. Go machft dem nach jede Empfindung durch fich felbit; jeder gegenwärtige Buitand des Empfindungsvermögens enthält den Grund eines nach: folgenden ähnlichen heftigern. Dies ift an fich flar. Nun ift, wie wir wiffen, jede geiftige Empfindung mit einer ähnlichen tierischen vergesellschaftet, d. i. mit andern Worten: jede ist mit mehr oder wenigern Rervenbewegungen verfnupit, die fich nach bem Grad ihrer Stärfe und Ansbreitung richten. Alfo: io wie Die geiftigen Empfindungen machjen, muffen auch die Bewegungen im Rerveninftem zunehmen. Dies ift nicht minder deutlich. Aber nun lehrt uns die Lathologie, daß kein Nerve jemals allein leide, und sagen: hie ist Uebermaß von Krast, eben so viel heiße als: dort ist Mangel der Mrait. Also wächst zugleich noch jede Nervenbewegung durch sich selbst. Ferner ist oben gesagt worden, daß die Bewegungen des Verveninstens auf die Seele zurückwirten und die gestigen Empsiedungen verstärken; die verstärken Empsiedungen des Gesiss vermehren und verstärken wiederum die Bewegungen der Nerven. Also ist hier ein Jirkel, und die Empsindung uns stets wachsen, und die Arroendewegungen müssen in jedem Moment allgemeiner und bestiger werden. Aum wissen wir, daß die Bewegungen der Maldine, welche die Empsindung des Schmerzens verursachen, dem harmonischen Ton zuwiderlaufen, durch den sie erhalten wird, daß heißt, daß sie Mrankheit sind. Aber Mrankheit kann nicht ins Innenkliche wachsen, also endigen sie sich mer schnerz ist es also erz

wiesen, daß er auf den Jod des Subjefts abzielt.

Aber die Bewegungen der Nerven unter dem Zustand des angenehmen Affetts find ig so harmonisch. Der Fortbauer der Majchine to günftig; der Zustand der größten Sectentust ist ja der Zustand des größten körperlichen Wohls; — sollte nicht viels mehr umgekehrt der angenehme Affett den Flor des Körpers ins Unendliche verlängern? — dieser Schluß ift sehr übereilt. In einem gewissen (Frade der Moderation sind diese Nervenbewes gungen heitsam und wirklich Gesundheit. Wachsen sie über diesen Grad hinaus, jo fonnen jie wohl höchste Aftivität, höchste augen: blickliche Vollkommenheit sein, aber dann find fie Erzeß der Gejundheit, dann find fie nicht mehr (Besundheit. Mur diejenige gute Beichaffenheit der natürlichen Aftionen heißen wir Gesundheit, in denen der Grund gufünftiger ähnlicher liegt, d. h. die die Boll= fommenheit der darauf folgenden Aftionen befestigen; also gehört Die Beitimmung des Fortdauernden weientlich mit in den Beariff der Gefundheit. Co hat 3. G. der Rörper des entfraftetsten Wollüftlings im Momente der Ausschweifung seine höchste Sarmonie erreicht; aber sie ist nur augenblicklich, und ein desto tieferer Nachlaß lehrt zur Genüge, daß Neberspannung nicht Gesundheit war. So fann man denn mit Recht behaupten, daß der übertriebene Bigor der physischen Uttionen den Tod so sehr beichlennigt als die hochste Disharmonie oder die heftigste Krantheit. Und also reißen uns beide, Echmers und Bergnügen, einem unvermeidlichen Tod entaggen, wenn nicht etwas vorhanden ist, das ihr Wachstum beidmänfet.

#### 8. 26. Bortrefflichfeit Diejes Rachlaijes.

Und eben dieses leistet nun der Nachlaß der tierischen Natur. Sten diese Sinichränfung unierer zerbrechtichen Maschine, die unsern Gegnern einen jo starten Simmurf wider ihre Bollfommen-

heit ichien geliehen zu haben, nuchte es auch iein, die alle die übeln Holgen verheiferte, die der Mechanismus anderwärts unvermeidlich macht. Eben dieses Hinlinken, diese Erichlaffen der Trgane, worüber die Tenker is klagen, verhindert, daß uns uniere eigene Kraft nicht in kurzer Zeit aufreibt, und läßt es nicht zu, daß unsere Affette in immer iteigenden Graden zu unierem Berberben fortwachjen. Zie zeichnet zeienen Afraden in unierem Beachstums, jeiner Höhe und ieiner Teierveiceuz, wenn er nicht gar in einer totalen Kelaration des Korvers erkirbt, die den empörten Geiftern Zeit läßt, wiederum ihren barmonichen Ton zu nehmen, und den Trganen, sich wiederum zu erholen. Taber die höchsten Fraden keiner Kraden, des Schreckens und des Zorns eben dieielben sind, nämlich Ermattung, Schwäche oder Chrismacht.

"3ho mußt' er entweder ohnmaditig niederfinfen" -

Noch mehr gewährt der Schlai, der, wie unier Shakeipeare siagt, "den verworrenen Urbeit, die Geburt von jedes Tages "des Bad der wunden Arkeit, die Geburt von jedes Tages "Leben, der zweite Gang der großen Natur üt". Unter dem Schlai ordnen sich die Lebensgester wiederum in jenes heitsame Gleichgewicht, das die Fortdauer unieres Tairins is iehr verslangt; alle jene frampsichten Hoeen und Empfindungen, alle jene überspannten Thätigkeiten, die uns den Tag durch geveinigt haben, werden jeht in der allgemeinen Ericklassung des Seniorium aufgelöt, die Karmonie der Seelemvirtungen wird wieder: um hergestellt, und ruhiger grüßt der neuerwachte Menich den kommenden Worden.

Auch in Hiniicht auf die Sinrichtung des Ganzen können wir den Wert und die Wichtigkeit diese Aachlaises nicht genug bewundern. Seen diese Sinrichtung brachte es notwendig mit sich, daß manche, die nicht minder glüstlich ein jollten, der alle gemeinen Trdnung aufgeopfert wurden und das vos der Untersdrückung davon trugen. Seen in mußten wiederum viele, die wir vielleicht mit Unrecht zu beneden pslegen, ihre Geities und Leibesfraft in rastloier Anstrengung folten, damit die Auhe des Ganzen erhalten werde. So ferner die Mranken, do das unwersmünstige Viele. Der Schlaf verflegelt gleichiam das Auge des kummers, nimmt dem Fürsten und Staatsmann die schwerze Bürde der Regierung ab, gieht vebenskraft in die Abern des Mranken und Aufe in seine zerrisjene Seele; auch der Taglohner hört die Stimme des Trängers nicht mehr, und das mißbandelte Viele entsslieht den Tyranneien der Menichen. Alle Sorgen und Lasten der Geschöpfe kegrätt der Schlaf, sept alles ins Gleichzewicht, rüstet jeden mit neugebornen Kräften aus, die Freuden und Leiden des folgenden Tages zu ertragen.

#### \$. 27. Trennung bes Zujammenhangs.

Endlich bann, auf den Zeitpunkt, wo der Geift den Zweck jeines Taicins in diesem Rreife erfüllt hat, hat zugleich eine in: mendige unbegreifliche Mechanif auch feinen Körper unfähig ge= macht, weiter jein Wertzeug zu fein. Alle Anordnungen zur Auf: rechthaltung des forverlichen Alors icheinen nur bis auf diese Epoche ju reichen, die Weisheit, kommt es mir vor, hat bei Gründung unierer physikhen Ratur eine jolche Spariamfeit beobachtet, daß, ungeachtet der steten Mompensationen, doch die Rominution immer das Nebergewicht behalte, daß die Freiheit Den Medianismus mikbrauche und ber Tod aus Dem Leben, wie aus feinem Reime, fich entwickte. Die Materie zeriällt in ihre letten Elemente wieder, die nun in andern Formen und Berbältnissen durch die Reiche der Ratur wandern, andern Absichten ju dienen. Die Seele fahret fort, in andern Arcifen ihre Denkfraft zu üben und bas Univerjum von andern Zeiten zu beichauen. Man fann freilich fagen, baß fie Dieje Ephäre im geringften noch nicht erichopit bat, daß fie jolche vollfommener hatte verlagen fonnen; aber weiß man benn, daß Diefe Ephare für fie verloren ift? Wir legen jest manches Buch weg, das wir nicht verstehn, aber vielleicht verstehn wir es in einigen Sahren beffer.

### Ueber das gegenwärtige deutsche Theater.

(Aus dem württembergischen Regertorium der Litteratur 1782.)

Der Geist des gegenwärtigen Jahrzehnts in Teutichland seichnet sich auch vorzüglich dadurch von den verigen aus, daß er dem Trama beinah in allen Provinzen des Vaterlands einen lebhaitern Schwung gab; und es ift merkwürdig, daß man noch nie so oft Zeclengröße zu beklatichen und Schwachheiten auszusvieifen geiunden hat, als eben in dieser Evoche — schade, daß vies nur auf der Kühne ist. Die Legyvtier bestellten sür zebes Wilcd einen eigenen Art, und der Kranke ging unter dem Gewicht seiner Lerste zu Grunde. — Wir halten zeder Leidenschaft ihren eigenen Henker und haben täglich irgend ein unglückliches Tober derselben zu beweinen. Jode Tugend sindet bei uns ihren zohredner, und wir icheinen sie über ihrer Bewunderung zu vergeisen. Mich deucht, es verhalte sich damit, wie mit den unterzirdichen Zchäßen in den Geisenkermärchen: Veich reiet den Geist nicht! sit die ewige Vedvigung des Beichwörers. — Mit

Stillschweigen erhebt man bas Gold - ein gant über die Zunge,

und hinunter finft zehntaufend Mlafter Die Mifte.

Allerdings iollte man benten, ein offener Epiegel des menichtichen Lebens, auf welchem fich die gebeimiten Winkelzuge des Bergens illuminiert und fresto gurudwerfen, wo alle Evolutionen von Ingend und Laner, alle verworreniten Intriguen des Glücks, Die merkwürdige Cefonomie der oberiten Gurficht, die fich im mirklichen geben oft in langen Metten unabsehbar perfiert, mo, igne ich, dieses alles, in fleinern Alacen und Kormen aufgefaßt, auch dem frumpfesten Auge überiehbar zu Wenichte liegt; - ein Tempel, wo der wahre naturliche Upoll, wie einst zu Dodona und Delphos, goldne Drafel mundlich zum Bergen redet eine folde Unitalt, mochte man erwarten, follte die reinern Begriffe von Glückieligkeit und Elend um jo nachbrücklicher in Die Zeele prägen, als Die finnliche Unichauung lebendiger ift, denn nur Tradition und Sentengen. Sollte, fage ich - und mas iollten Die Waren nicht, wenn man den Berfaufer bort? Was jollten jene Tropien und Bulver nicht, wenn nur der Magen Des Batienten fie verdaute, wenn nur feinem Gaum nicht davor efelte? - So viele Don Quirotes iehen ihren eigenen Narrenkopi aus dem Zapopardenkauen der Montodie auchen, io viele Tartuffes ihre Masten, jo viele Falstaffe ihre Sorner; und doch deutet einer dem andern ein Gielsohr und beflaticht den mitigen Dichter, Der feinem Rachbar eine foldte Echlappe an zuhängen gewußt hat. Gemälde voll Huhrung, die einen ganzen Echanplat in Thranen aufloien - Gruppen Des Entiegens, unter beren Unblid Die garten Spinneweben eines bufteriichen Nerveninftems reißen - Situationen voll ichwantender Erwartung, die den leifern Odem feffelt und das beklommene Berg in ungemiffen Echlägen wiegt - alles Diefes, mas mirtt es benn mehr, als ein buntes Karbenipiel auf der Atache, gleich dem lieblichen Zittern des Sonnenlichtes auf der Welle. - Der gange Himmel icheint in der klut zu liegen, - ihr frürst euch wonne: trunken hinein und - und tappt in falt Waffer. Wenn ber tenfelische Makbeth, Die falten Echweiftropfen auf Der Stirne, bebenden Juges, mit bin'chauerndem Muge aus der Echlaftammer manket, mo er die That gethan hat - welchem Zuichauer laufen nicht eisfalte Schauer durch Die Gebeine? -- Und Doch, welcher Matbeth unter dem Bolfe lagt feinen Told aus dem Rleide fallen, ehe er die That thut? oder feine garve, wenn fie gethan ift? -- Es ift ja eben Ronig Dunfan nicht, den er zu verderben eilet. Werden darum weniger Madchen verführt, weil Gara Sanwion ihren Gehltritt mit Gifte buget? Gifert ein einziger Chmann weniger, weil der Mohr von Benetig fich io tragiich übereilte? Tyrannisiert etwa die Ronvenien; die Ratur darum weniger, weil jene unnatürliche Mutter, nach der That reuig, por euren Obren bas rajende Gelächter trillert? -- 3ch fonnte Die Beisviele baufen. Wenn Spoardo den Stahl, noch dampfend vom Blute des geopferten Rindes, ju den Guken des fürftlichen armen Gunders wirft, dem er feine Matreffe jo moeführt hat - welcher Gürft gibt bem Bater feine geschändete Tochter mieder? - - Gliidlich genug, wenn euer Epiel fein getroffenes Berg unter dem Ordensbande zweis oder dreimal ftarker iduttelt. Bald ichwemmt ein lärmendes Allegro die leichte Rübrung binweg. Ra, glücklich genng, wenn eure Emilia, wenn fie io verfuhreriid jammert, io nachlaifig ichon dahinfintt, io voll Telifatene und Grasie ausrochelt, nicht noch mit fterbenden Reizen die wollüstige Lunte entzündet und eurer tragischen Kunit aus dem Steareif hinter den Ruliffen ein demutigendes Opfer gebracht mird. Beinghe mochte man den Marionetten wieder Das Wort reden und die Maichinisten ermuntern, die Garrickis iden Künfte in ihre hölzernen Helden zu verpflanzen, fo murde doch die Ausmerksamkeit des Bublikums, die fich gewöhnlicher= maßen in den Inhalt, den Tichter und Spieler dritteilt. von dem lettern gurudtreten und fich mehr auf dem erften verfammeln. Gine abgefeimte italienische Sphigenia, die und vielleicht durch ein glüdliches Spiel nach Aulis gezaubert hatte, weiß mit einem ichelmischen Blid durch die Maste ihr eigenes Zauber-werf mobilbedacht wieder zu zerftoren, Indiaenia und Aulis find weagehaucht, die Sympathie friebt in der Bewunderung ihrer Erwederin. Wir follten ja die Reigungen des ichonen Geichlechtes aus feiner Meisterin fennen; die hohe Elifabeth hatte eher eine Berlepung ibrer Majestat als einen Zweifel gegen ibre Econheit vergeben. - Sollte eine Actrice philosophiicher benten? Sollte viefe — wenn der Kall der Aufovierung kame — mehr auf ihren Huhm außerhalb den Ruliffen, als hinter denielben be-Dacht fein? 3ch zweifle gewaltig. Go lang Die Schlachtopfer Der Wolluft durch die Töchter der Wolluft gespielt werden, fo lang die Szenen des Sammers, der Gurcht und des Schreckens mehr dazu dienen, den ichlanken Wuchs und die netten Kuke. Die Grazienwendungen der Spielerin zu Martte zu tragen, mit einem Wort, jo lang die Tragodie mehr die Gelegenheitsmacherin verwöhnter Wollüsse ivielen muß - ich will weniger iagen vo lang das Schanipiel weniger Schule, als Zeitvertreib ift mehr dazu gebraucht wird, die eingähnende Langeweile zu beleben, unfreundliche Winternächte zu betrügen und das große Beer unierer füßen Müßiggänger mit dem Schaume der Weisheit, dem Paviergeld der Empfindung und galanten Boten zu bereichern - jo lang es mehr für die Toilette und die Schenke arbeitet: jo lange mögen immer uniere Theaterichriftsteller der

vatriotischen Sitelfeit entiagen, gehrer des Bolfs zu fein. Bevor das Publifum für feine Buhne gebildet ift, dürfte wohl ichwer-

lich die Buhne ihr Bublifum bilden.

Aber daß wir auch hier nicht zu weit geben - daß wir dem Bublifum nicht die Gehler des Dichters zur gaft legen. 3ch bemerke zwei porzügliche Moden im Drama, Die zwei ankersten Enden, zwiichen welchen Wahrheit und Natur inne liegen. Die Menichen des Beter Corneille find froftige Behorcher ihrer Leibenichaft - altfluge Bedanten ihrer Empfindung. Den bedrängten Roderich hor' ich auf offener Buline über feine Berlegenheit Borleinnaen halten und jeine Gemütsbewegungen jorgfältig, wie eine Pariferin ihre Grimaffen vor dem Epiegel, durchmuftern. Der leidige Anstand in Frankreich hat den Raturmenichen verichnitten. - Ihr Rothurn ift in einen niedlichen Tangichul verwandelt. In England und Tentichland (Doch auch hier nicht bälder, als bis Goethe die Schleichhandler des Geichmacks über den Rhein zurückgejagt hatte) deckt man der Natur, wenn ich jo reden dari, ihre Scham auf, vergroßert ihre Kinnen und Leberfleden unter dem Sohlipiegel eines unbandigen Wikes, die mutwillige Phantafie glübender Boeten lügt fie jum Ungeheuer und trommelt von ihr die ichandlichften Unetdoten aus. In Paris liebt man die garten gierlichen Buppen, von denen die Kunft alle fühne Natur hinwegichliff. Man mägt die Empfindung nach Granen und ichneidet die Speijen des Geifts diatetisch vor, den gartlichen Magen einer ichmächtigen Marquisin zu ichonen: wir Teutiche muten uns, wie die frartherzigen Briten, fühnere Doien zu, uniere Belden gleichen einem Goliath auf alten Taveten, grob und gigantiich. für die Entfernung gemalt. Bu einer guten Ropie der Natur gehört beides, eine edelmütige Rühnheit, ihr Marf auszujaugen und ihre Schwungfraft zu erreichen, aber zugleich auch eine ichüchterne Blodigfeit, um die fraffen Buge, die fie fich in großen Wandstücken erlaubt, bei Miniaturgemalden gu mildern. Wir Menichen stehen vor dem Universum wie die Ameije vor einem großen majestätischen Lalaite. Es ift ein ungeheures Gekäude, unier Insettenbild verweilet auf die je m Flügel und findet vielleicht die je Säulen, die is Statuen übel angebracht; das Auge eines beffern Weiens umfaßt auch den gegenüberstehenden Flügel und nimmt dort Statuen und Säulen gewahr, die ihren Rameradinnen hier immmetriich entsprechen. Aber der Dichter male für Ameisenaugen und bringe auch die andere Salfte in unfern Gesichtsfreis verfleinert hernber: er bereite uns von der Sarmonie des Rleinen auf die Sarmonie des Großen, von der Symmetrie des Teils auf die Symmetric bes Bangen und laffe uns lettere in der erftern bewundern. Ein Berieben in Diefem Bunft ift eine Ungerechtigfeit gegen

das ewige Weien, das nach dem unendlichen Umriß der Welt, nicht nach einzelnen herausgehobenen Fragmenten bezurteilt sein will.

Bei der getrenesten Ropie der Natur, is weit unsere Augen sie versolgen, wird die Boriehung verlieren, die auf das anaciangene Wert in diesen Lahrhundert vielleicht erst im fol-

genben bas Giegel brückt.

Aber auch Der Dichter fann ichuldlos fein, wenn ber Zweck des Tramas miklinget. Man trete auf die Bubne felbit und gebe acht, wie fich die Geichopfe der Phantafie im Epieler verforpern. Es find Diesem zwei Tinge ichwer, aber notwendia. Einnigl muß er fich felbst und die horchende Menge vergeffen. um in der Rolle zu leben; dann muß er wiederum fich jelbit und Den Buidhauer gegenwärtig benfen, auf ben Geichmack bes lettern reflektieren und die Natur mäßigen. Zehnmal finde ich das erfte dem zweiten aufgeopiert, und doch - wenn das Genie des Acteurs nicht beides ausreichen kann — möchte er immerbin gegen Dicies jum Borteil jenes perftoken. Bon Empfindung jum Ausbrud der Empfindung berricht eben die ichnelle und ewig bestimmte Succeifion, als von Wetterleuchten zu Donnerichlag, und bin ich des Uffettes voll, so darf ich so wenig den Körper nach seinem Tone stimmen, daß es mir vielmehr ichwer, ja unmöglich werden dürfte, den ireiwilligen Schwung des lettern gurudguhalten. Der Schaufpieler befindet fich einigermaßen im Fall eines Nachtwandlers, und ich beobachte zwiichen beiden eine merfmurdige Alebnlichfeit. Rann der lettere bei einer anichei: nenden polligen Abweienheit des Bemustieins, in der Grabes= rube ber äußern Ginne, auf feinem mitternächtlichen Biabe mit der unbegreiflichften Bestimmtheit jeden Gustritt gegen die Befahr abwägen, Die Die größeste Beistes gegenwart des Wachenden auffordern murde; - fann die Gewohnheit jeine Tritte jo wunderbar sichern; kann - wenn wir doch, um das Phänomen zu erklären, zu etwas mehr uniere Builucht nehmen muifen fann eine Einnesdämmerung, eine imperfizielle und fluch: tige Bewegung ber Sinne jo viel zustande bringen: warum iollte der Körper, der doch ionst die Zeele in allen ihren Beränderungen io getreulich begleitet, in diesem Falle io zügellos über feine Linien ichweifen, daß er ihren Ton mißstimmte? Erlaubt fich die Leidenschaft feine Ertrapagation (und das fann fie nicht, wenn fie echt ist, und das foll fie nicht in einer gebildeten Seele), so weiß ich gewiß, daß auch die Organe in fein Monstrum verirren. Sollte denn bei der größten Abwesenheit der Perzeption, deren Die Illufion der Spieler nur fabig macht. nicht eben 'o gut wie bort eine unmerkliche Wahrnehmung bes Gegenwärtigen fortbauern, Die den Spieler eben jo leicht an dem Heberipannten und Unanständigen porbei über die ichnigte Brücke Der Mahrheit und Schönheit führt? 3ch iehe die Unmöglichkeit nicht. Hingegen welcher lebelstand auf der andern Seite, wenn Der Epieler bas Bewuftsein seiner gegenwärtigen Lage forgiam und ängitlich unterhält und das fünitliche Traumbild durch die Boee ber wirflich ihn umgebenden Welt gernichtet. Echlimm für ihn, wenn er weiß, daß vielleicht taufend und mehr Augen an jeder feiner Gebärden bangen, daß eben fo viel Chren jeden Lauf feines Mundes verschlingen. - 3ch war einst zugegen, als Diefer unglückliche Gedanfe: man beobachtet mich! Den gart. lichen Romeo mitten aus dem Arm der Entzückung schleuderte. — Es war gerade ber Stur; des Nachtwandlers, den ein marnender Zuruf auf jäher Dachivite ichwindelnd pactt. - Die verborgene Gefahr mar ihm feine, aber ber fteilen Bobe plosticher Unblick warf ihn todlich herunter. Der erichrockene Evieler stand fteit und albern - Die natürliche Grasie der Stellung ent: artete in eine Beugung - als ob er sich eben ein Mleid wollte anmeffen laffen. - Die Sompathie Der Zuichauer verpuffte in ein Gelächter.

Gewohnlich haben uniere Spieler für jedes Genus von geis benichaft eine aparte Leibesbewegung einstudiert, die fie mit einer Gertigkeit, die zuweiten gar - Dem Affette poriprinat, an den Mann zu bringen miffen. Dem Stol; fehlt bas Ropfdreben auf eine Achiel und das Unitemmen des Ellbegens jelten - der Born fitt in einer geballten Fauft und im Uniriden der Bahne -Die Berachtung habe ich auf einem gemiffen Theater or: dentlicherweise durch einen Stoß mit dem Auße charatterisieren gesehen; — die Traurigkeit der Theaterheldinnen retiriert sich hinter ein weiß gewaichenes Schnupituch, und der Schrecken, der noch am fürzesten wegkommt, wirft sich auf dem nächsten dem beiten Block feine Burde und dem Bublifum einen - Stimper vom Halje. Die Spieler ftarfer tragischer Rollen - und Dies find gewöhnlich die Baffiften, die Matadore der Buhne, rflegen ihre Empfindung murrfopfisch berguganten und ihre ichlechte Befanntichaft mit dem Uffett, den fie wie einen Miffethater von unten auf radern, mit einem Gepolter der Stimme und der Blieder zu überlärmen, wenn im Gegenteil die fanften rührenden Spieler ihre Bartlichfeit und Wehmut in einem monoto: niichen Gewimmer ichleifen, das die Ohren gum Gfel ermüdet. Detfamation ift immer die erste Alippe, woran uniere mehreite Schauspieler icheitern gehen, und Deflamation wirft immer zwei Tritteile der ganzen Junion. Der Weg des Ohrs ist der gang-barite und nächte zu unsern Herzen — Musik hat den rauhen Eroberer Bagdads bezwungen, mo Mengs und Correggio alle Malerfraft vergebens erichopft hätten. Auch fommt es uns

leichter au, die beleidigten Augen zu ichließen, als die miße handelten Ohren — mit Baumwolle zu verftopfen. \*)

Benn benn nun freilich Dichter, Spieler und Bublikum fallieren, jo durfte leicht von der vollwichtigen Ennime, Die ein patriotischer Berfechter der Bühne auf dem Bavier erhebt, ein garitiger Bruch gurudbleiben. Sollte bas biefer verdienstwollen Unitalt einen Augenblick uniere Ausmerksamfeit entrieben? Das Theater tröfte fich mit feinen würdigern Schwestern, der Moral und - furchtiam mage ich die Bergleichung - ber Meliaion, Die ob fie ichon in beiligem Aleide fommen, über die Befleckung des bloden und ichninkigen Saufens nicht erhaben find. Berdienit genug, wenn hie und da ein Freund der Wahrheit und geinnden Natur bier feine Welt wiederfindet, fein eigen Echickial in fremdem Echicfial perträumt, feinen Mut an Ezenen bes geidens erhärtet und feine Empfindung an Situationen des Unalude übet. - Ein edles unverfälichtes Gemut fangt neue belebende Warme por dem Schauplat - beim robern Saufen jummt doch zum mindesten eine verlassene Saite der Menichheit perforen noch nach.

### Der Svagieraang unter den Linden.

(2tuz dem mirttembergiichen Repertorium 1782.)

Rollmar und Cowin waren Freunde und wohnten in einer friedlichen Einsiedelei beisammen, in welche fie fich aus dem Geräusch der geichäftigen Welt zurückgezogen hatten, hier in aller philosophiichen Muße die merkwürdigen Schiciale ihres Lebens zu entwickeln. Edwin, der glückliche, umfaßte die Welt mit frobherziger Barme, die der frühere Wollmar in die Trauerfarbe

<sup>\*) (</sup>fe ift noch bie Grage, ob eine Rolle durch einen blogen Liebhaber nicht mehr als durch einen Echanspieler von Sandwert gewinne? Bei bem lentern wenigstens geht die Empfindung jo bald, als bei einem offupierten Braftifus in der Beilfunft bas Andicium über die Rranfheit, verloren. Ga bleibt nichts gurud als eine medjaniiche Fertigfeit, eine Aifeftation, eine Rofetterie mit ben Grimaffen ber Leidenichaft. Man wird fich erinnern, wie gludlich tie Rolle ber Baire in Franfreid und England burch angehende und ungenbte Spielerinnen geraten ift f. Leifinge Bamburgiiche Dramaturgie, iechzehnten Stud, E. 121 und 122). Möchte man allerorten von dem Bor-urteile gurudtommen, daß theatraliide Nebungen Perionen von Stand und ffre idianden! Bewif wurde dies den guten Beidmad allgemeiner berbreiten und die Empfindung des Echonen, Guten und Wahren durchgangig mehr beleben und verfeinern, fo wie jugleich auch Spieler von Profession mit einem icharfern Wetteifer ben Rubm ihres Etandes gu erhalten fich befleifigen murben.

ieines Miggeichicks fleidete. Eine Allee von Linden war der Lieblingsplat ihrer Betrachtungen. Einst an einem lieblichen Maientag spazierten sie wieder; ich erinnere mich folgenden Gespräches:

Edwin. Der Tag ist so ichon - die ganze Ratur hat sich

aufgeheitert, und Sie jo nachdenkend, Wollmar?

**Eolmar.** Laffen Sie mich. Sie wiffen, es ist meine Art, daß ich ihr ihre Launen verderbe.

Comin. Aber ift es denn moglich, den Becher der Freude

io ansuefeln?

Wollmar. Wenn man eine Spinne barin findet warum nicht? Seben Sie, Ihnen malt fich jest die Natur wie ein rotwangiges Mädchen an ieinem Branttag. Mir ericeint fie als eine abgelebte Matrone, rote Schminte auf ihren grüngelben Wangen, geerbte Demanten in ihrem Saar. Wie fie fich in Diesem Sonntagsaufput belächelt! Aber es find abgetragene Rleider und ichon hunderttaufendmal gewandt. Eben diesen gritnen wallenden Schlepp trug fie ichon vor Tenfalion, eben io parfilmiert und eben io bunt verbrämt. Sahrtaufendelang verzehrt sie nur mit dem Abtrag von der Tafel des Todes, focht fie Schminfe aus den Gebeinen ihrer eigenen Rinder und ftutt Die Berweiung zu blendenden Alittern. Es ift ein unflätiges Ungeheuer, das von seinem eigenen Rot, viele tausendmal auf: gewärmt, fich maftet, feine Lumpen in neue Stoffe gufammen flictt und groß thut und fie zu Martte trägt und wieder zu sammenreißt in garstige Lumpen. Junger Mensch, weißt bu wohl auch, in welcher Gesellschaft du vielleicht jeko spaziereit? Dachtest du je, daß dieses unendliche Rund das Grabmal deiner Uhnen ift, daß dir die Winde, die dir die Wohlgeriiche der Linden herunterbringen, vielleicht die zerstobene Rraft des Arminius in die Maje blajen, daß du in der erfrijchenden Quelle die germalmten Gebeine univer großen Beinriche fosteit? Bini! Bini! Die Erderschütterer Roms, Die Die majestätische Welt in drei Teile riffen, wie Anaben einen Blumenstrauß unter fich teilen und an die Bute stecken, muffen vielleicht in den Burgeln ihrer veridmittenen Enfel einer wimmernden Overnarie fronen Der Atome, der in Platos Gehirne dem Gedanken der Gottheit bebte, der im Bergen des Titus der Erbarmung gitterte, guckt vielleicht iko der viehischen Brunft in den Abern der Sarda navale oder wird in dem Has eines gehenften Gandiebs von den Raben zerftreut. Schandlich! Echandlich! Wir haben aus Der geheiligten Afche unierer Bater uniere Sarlefinsmasten que jammengestoppelt; wir haben uniere Schellenkappen mit ber Weisheit der Borwelt gefüttert. Sie icheinen das luftig zu finden. Edwin?

Edwin. Bergeben Gie. Ihre Betrachtungen eröffnen mir

fomiidie Sienen. Wie? wenn unire Rörver nach eben ben Beieten wanderten, wie man von unfern Geiftern behauptet? Wenn fie nach dem Tod der Maichine eben das Umt fortieben müßten, Das fie unter den Befehlen der Seele verwalteten; gleichwie Die Beifter Der Abaeichiedenen Die Beichaftigungen ihres vorigen zebens wiederholen, quae cura fuit vivis, eadem sequitur tellure repostos.

Wollmar. Eo mag die Hiche des Lufuraus noch bis ist

und ewig im Czean liegen!

Gowin. Boren Gie bort Die gartliche Philomele ichlagen? Wie? wenn fie die Urne von Tibulls Niche ware, ber gartlich wie fie jang? Steigt vielleicht der erhabene Bindar in jenem Moler jum blauen Schirmdach des Horizonts? Alattert vielleicht in jenem bublenden Rephyr ein Atome Anafreous? Wer fann es wiffen, ob nicht die Mörper der Guftlinge in garten Buderflöcken in die goden ihrer Gebieterinnen fliegen? ob nicht die lleberbleibiel der Wucherer im hundertjährigen Rost an die vericharrten Müngen gefeffelt liegen? Eb nicht Die Leiber Der Bolngraphen verdammt find, ju Vettern geichmolzen ober zu Bapier gewalft zu werden, ewig nun unter dem Truck ber Breffe gu adisen und den Unfinn ihrer Rollegen verewigen zu belfen? Wer fann mir beweifen, daß der ichmergliche Blaienitein uniers Nach= bars nicht der Ren eines ungeschickten Arstes ist, der nunmehr sur Strafe die ehemals mighandelten Gange des Barns ein un= gebetener Biortner hütet, jo lang in diesen ichimpflichen Rerfer gemprochen, bis die geweihte Sand eines Bundarstes den verwünichten Brin en erlöft? Geben Gie, Wollmar! aus eben bem Relche, morans Sie die bittere Galle icovien, icovit meine Lanne Infrige Echerze.

Wollmar. Comin! Comin! Wie Sie den Ernit wieder mit lächelndem Wit übertünchen! — Man jage es doch uniern Auriten, die mit einer zuckenden Wimper zu vernichten meinen. Man fage es unfern Econen, Die mit einer farbigen gandichaft im Geficht unire Weisheit zur Rarrin machen wollen. Man jage es den juffen Berrchen, Die eine Sandvoll blonde Saare ju ihrem Gott machen. Mögen fie zwiehen, wie die Schaufel des Totengrabers ben Echabel Porits jo unianit ftreichelt. Was düntt fich ein Weib mit ihrer Schönheit, wenn der große Cafar eine anbrüchige Mauer flictt, den Wind abzubalten?

Gdwin. Aber wo hinaus denn mit dem allem?

Wollmar. Urmielige Ratgirophe einer armieligern Farce! -Seben Gie, Edwin! Das Schickfal ber Secle ift in Die Materie geichrieben. Machen Gie nunmehr ben glücklichen Echluß.

Comin. Bemach, Wollmar. Gie kommen ins Schwärmen. Gie miffen, wie gern Gie da die Borficht mighandeln.

Molmar. Laffen Sie mich fortfahren. Die gute Sache icheut die Besichtigung nicht.

Gowin. Wollmar besichtige, wenn er glücklicher ift.

Mollmar. Opini! Da bohren Sie gerade in die gefährslichste Bunde. Die Weisheit wäre also eine waschhafte Mätslerin, die in jedem Hause ichmarden geht und geschmichtig in jede Laune plaudert, bei dem Unglücklichen die Inade ielbit versleumdet, bei dem Glücklichen auch das llebet verzuckert. Sin verdorkener Magen verichwärt diesen Planeten zur Holle, ein Islas Wein kann seine Teufel vergöttern. Wenn unive Launen die Modelle univer Philosophien sind, — iagen Sie mir doch, Swin, in welcher wird die Wahrheit gegosien? Ich fürchte, Edwin, Sie werden weiser sein, wenn Sie erk finiter werden.

Edwin. Das möcht' ich nicht, um wei'e zu werden!

Wollmar. Gie haben Das Wort "glüdlich" genannt. Wie wird man das, Edwin? Arbeit ift die Bedingung bes Lebens, Das Biel Weisheit, und Glückseligkeit, jagen Gie, ift Der Breis. Taufend und abermal taufend Segel fliegen ausgespannt, Die glückliche Iniel zu inchen im gestadlosen Rieere und Dieses aol= Dene Bließ zu erobern. Sage mir doch, du Weifer, wie viel find ihrer, die es finden? Ich iehe hier eine Flotte im ewigen Ring des Bedürfniffes herumgewirbelt, ewig von diesem Ufer stokend, um emig wieder daran zu landen, ewig landend, um wieder davon ju ftogen. Gie tummelt fich in ben Borhofen ihrer Bestimmung, freugt furchtiam langs dem Ufer, Propiant au holen und das Takelwert zu flicken, und freuert ewig nie auf Die Bobe des Meeres. Es find diejenigen, die beute fich abmüden, auf daß sie sich morgen wieder abmüden konnen. 3ch giebe fie ab, und die Emmme ift um die Balite geichmolien. Wieder andere reift der Strudel der Sinnlichkeit in ein rubm= loies Grab. - Es find Diejenigen, Die Die gange Kraft ihres Da= feins verichwenden, den Schweiß der vorigen ju genießen. Man rechne fie weg, und ein armes Bierteil bleibt noch gurud. Bang und ichuchtern jegelt es ohne Rompag, im Geleit ber betrita: lichen Sterne, auf Dem furchtbaren Sean fort; ichon flimmt wie weißes Gewölf am Hande des Horizonts die glückliche Rufte, Land ruft der Steuermann, und fiehe! ein elendes Brettchen ger= biritet, das lede Schiff versinft hart am Geitade. Apparent rari nantes in gurgite vasto. Chunachtig famvit sich der geichicktefte Edwimmer jum Lande, ein Fremdling in der atherijchen Bone irrt er einsam umber und sucht thränenden Augs feine nordische Beimat. Go ziehe ich von der großen Gumme eurer freigebigen Sniteme eine Million nach der andern ab. - Die Rinder freuen fich auf den Harnisch der Manner, und Dieje weinen, daß fie nimmermehr Kinder find. Der Strom uniers Wiffens

ichlängelt sich rückwärts zu seiner Mündung, der Abend ist dämmerig wie der Morgen, in der nämlichen Nacht umarmen sich Aurora und Heiverus, und der Weise, der die Mauern der Terklickfeit durchkrechen wollte, sinft abwärts und wieder um tändelnden Unaben. Kun, Edwin! rechtsertigen Sie den Töpier gegen den Topi; antworten Sie, Edwin!

Gowin. Der Töpfer ift ichon gerechtfertigt, wenn der Topf

mit ihm rechten fann.

Wollmar, Untworten Gie.

Gdwin. 3ch jage, wenn jie auch die Iniel verfehlt, jo ist

doch die Kahrt nicht verloren.

Wollmar. Etwa das Aug' an den maleriichen Landichaften zu weiden, die zur Rechten und Linken vorbeifliegen? Edwin? Und darum in Stürmen herumgeworfen zu werden, darum an irukigen klivpen vorbei zu zittern, darum in der wogenden Wüfte einem dreifachen Jode um den Rachen zu ichwanken! — Reden Sie nichts mehr, mein Gram ist beredter als Ihre Zufriedenheit.

Edwin. Und ioll ich darum das Beilchen unter die äuße treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann? Ster ioll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn verfunftern kann? Ich ichhöpse Seiterkeit unter der wolkenlosen Bläue, die mir hers nach seine kürmische Langeweile verkürzt. Soll ich die Blume nicht trechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welf it, und vilikte ihre junge Schwester,

die ichon reigend aus der Knoipe bricht. -

Wollmar. Unionit! Vergebens! Wohin nur ein Zamensforn des Vergnügens siel, iprosen ichon tausend Keime des Jammers. Wo nur eine Thräne der Freude liegt, siegen tausiend Thränen der Verzweiflung begraben. Hier an der Stelle, wo der Menich jauchste, frümmten ich tausend iterbende Inselten. In eben dem Augenklich, wo unier Entzücken zum dimmel wirsbelt, heulen tausend Flüche der Verdammunis empor. Es if ein betrügliches votto, die wenigen armieligen Tresser verichwinden unter den sahllosen Nieten. Ihre Toopie Zeif ist eine Sterbesminute der Freuden, jeder wehende Ztaub der Leichenstein einer begrabenen Wonne. Auf jeden Kunft im ewigen Universum hat der Tod sein menarchisches Siegel gedrückt. Aus jeden Atomen lei' ich die trostooie Ausgehrt.

Gdwin. Und warum nicht: Geweien? Mag jeder Laut der Sterbegeiang einer Seligfeit fein — er ist auch die Hymne der allgegenwärtigen Liebe. Wollmar, an dieser Linde füßte

mich meine Juliette zum erstenmal.

Wollmar (beitig davon gehend). Junger Menich! Unter Dieier

Linde hab' ich meine Laura verloren.

# Gine großmütige Handlung aus der neueften Geichichte.

(Mus dem württembergischen Repertorium ber Litteratur 1782.)

Schauspiele und Romane eröffinen uns die glänsendien Züge des menichlichen Herzend: unter Phantalie wird entzündet; under Herzendet bleibt falt, wenigkens ift die (Uur, worein es auf died Weise veriest wird, nur augenblicklich und erkriert fürs praktische Leben. In dem nämlichen Augenblick, da uns die ichmucklose (Uutherzigkeit des ehrlichen Auffendentlick, da uns die ichmucklose (Uutherzigkeit des ehrlichen Auffenden Bettler mit Ungenünn ab. Wer weiß, ob nicht eben diese gekinntelte Existen; in einer ichalischen Welt uniere Existenz in der wirklichen untergräbt? Wir ichweben hier gleichsam um die zwei äußersien Enden der Moralität, Engel und Teufel, und die Mitte – den Menichen – lässen wir stegen.

Gegenwärtige Anekdote von zweien Teutichen – mit frolzer Freude ichreit' ich das nieder – hat ein undefreitbares Bersdient – fie ist wahr. Ich hosse, das sie meine Leier wärmer zurücklassen werde, als alle Bände des Grandsson und der Kantela.

3mei Brüder — Baronen von Wrmb., hatten sich beide in ein junges vortreffliches Kräulein von Wrthr. verliebt, ohne daß der eine um des andern zeidensdaft wußte. Beider Liebe war zärflich und ftart, weil sie die erste war. Tas Kräulein war ichön und zur Empfindung geschaffen. Beide ließen ihre Reigung zur ganzen Leidenschaft aufwachlen, weil feiner die Gesahr fannte, die für sein Herz die chrecklichste war — seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide verichonten das Madchen mit einem frühen Geständnis, und is hintergingen sich beide, bis ein unerwartetes Begegnis ihrer Empfindungen das ganze Geheinmis entbeckte.

Schon war die Liebe eines jeden bis auf den höchsten Grad gettiegen, der unglüdseligste Affekt, der im Geschlechte der Mensichen beinahe io graufame Verwüftungen angerichtet hat, als sein abicheuliches Gegenteil, hatte ichon die ganze Aläche ihres Herzens eingenommen, daß wohl von keiner Seite eine Aufopierung möglich war. Das Fräulein, voll Gesühl für die traurige Lage dieser beiden Unglücklichen, wagte es nicht, ausschließend für einen zu entscheden, und unterwarf ihre Reigung dem Urteil der brüderlichen Liebe.

Sieger in diesem zweiselhaften Ramps der Listigt und Emspindung, den unire Philosophen io allzeit fertig entschen und der praktische Menich jo langiam unternimmt, jagt der ältere

Bruder sum jüngern: "Ich weiß, daß du mein Mädchen liebst, seurig wie ich. Ich will nicht fragen, für wen ein älteres Necht entscheidet. — Bleibe du bier, ich suche die weite Vett, ich will streben, daß ich sie vergesse. Mann ich das — Bruder! dann ift sie dein, und der Himmel iegne deine Liebe! Mann ich es nicht — nun dann, jo geh auch du bin — und thu ein Gleiches."

Er verließ jählings Tentichland und eilte nach Holland aber das Bitd feines Maddens eilte ihm nach. Gern von dem Simmelitrich feiner Liebe, aus einer Gegend perhannt, die feines Bergens gange Seligfeit einichloß, in der er allein gu leben vermochte, erfrankte der Unalückliche, wie die Bilause dabinichwin: Det. Die Der gewaltthätige Europäer aus dem mütterlichen Mien entführt und fern von der milderen Sonne in ranbere Beete zwingt. Er erreichte verzweiselnd Amsterdam, dort warf ihn ein hipiges Fieber auf ein gefährliches Lager. Das Bild feiner Ginligen berrichte in feinen mahnfinnigen Träumen, feine Genefung bing an ihrem Besitze. Die Merzte zweifelten für fein Leben, nur die Berficherung, ihn feiner Geliebten wiederzugeben, rig ihn mühiam aus den Armen des Todes. Haltverweit, ein wan: delndes (Verippe, das erichrecklichite Bild des zehrenden Kummers. fam er in iciner Baterstadt an. -- ichwindelte er über die Treppe feiner Geliebten, feines Bruders.

"Bruder, hier bin ich wieder. Bas ich meinem Bergen gu:

mutete, weiß der im himmel — Mehr kann ich nicht."

Chumächtig sank er in die Armte des Fränleins.

Ter jüngere Bruder war nicht minder entschlossen. In wes nigen Rocken stand er resiciertig da:

"Bruder, du trugit deinen Schnerz bis nach Holland. — Ich will verinchen, ihn weiter zu tragen. Aufre fie nicht zum Alltar, bis ich dir weiter ichreibe. Aur die is Bedingung erslaubt sich die brüderliche Liebe. Bin ich glücklicher als du! — in Gottes Nanen, so sei sie dein, und der Hinnel segne eure Liebe. Bin ich es nicht! — nun dann, so möge der Hinnel weiter über uns richten! Lebe wohl. Behalte diese versiegelte Bäcken, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin. — Ich gehrnach Batavia."

Sier iprang er in den Wagen.

Halb entieelt starrten ihm die Hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Edelmut übertroffen. Um Herzen dieses gerrten beide, Liebe und Berluft des edelsten Maunes. Das Geräuld, des flichenden Wagens durchdonnerte sein Herz. Man beslorgte für sein Leben. Das Fräulein — doch nein! Davon wird das Ende reden.

Man erkrach das Baket. Es war eine vollgültige Verichrei: bung aller jeiner deutschen Bestitzungen, die der Bruder erheben jollte, wenn es bem Flichenden in Batavia glückte. Der Ueberwinder seiner selbst ging mit hollandischen Kantsahrern unter Segel und kam glücklich in Batavia an. Wenige Wochen, so übersandte

er dem Bruder folgende Zeilen:

"Hier, wo ich Gott dem Allmächtigen danfe, bier auf der neuen Erbe bent' ich beiner und unierer Lieben mit aller Wonne eines Märtyrers. Die neuen Szenen und Schiffale haben meine Seele erweitert. Gott hat mir Rraft geichenft, Der Freundichaft bas bochfte Opfer zu bringen, Dein ift - Gott! hier fiel eine Thrane -- Die lette - 3ch hab' überwunden -Dein ift das Fräulein. Bruder, ich habe fie nicht befiten follen, das beißt, fie mare mit mir nicht alucklich ge= weien. Wenn ihr je der Gedante fame - fie mare es mit mir gewesen — Bruder! — Bruder! — Schwer malge ich fie auf beine Seele. Bergiß nicht, wie ichwer fie dir erworben werden mußte - Behandle den Engel immer, wie es ist deine junge Liebe dich lehrt - Behandle fie als ein teures Bermächtnis eines Bruders, den deine Urme nimmer umftricken werden. Lebe wohl! Schreibe mir nicht, wenn du deine Braut-nacht feierst. Meine Bunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie glücklich du bift. Meine That ut mir Burge, daß auch mich Gott in der fremden Welt nicht verlaffen mird."

Die Vermählung wurde vollzogen. Ein hahr dauerte die ieligste der Ehen. — Dann start die Krau. Sterbend erft bestannte sie ihrer Vertrauteiten das unglückseligste Geheinmis ihres

Bujens: fie hatte ben Gutilohenen ftarter geliebt.

Beide Brüder leben noch wirklich. Ter ättere auf seinen Gütern in Teutispland, aufs neue vermählt. Ter jüngere blieb in Batavia und gedieh zum glücklichen glänzenden Rann. Er that ein Gesübde, niemals zu heiraten, und hat es gehalten.

### Die Schaubuhne als eine moralische Anftalt betrachtet.

(Borgelesen bei einer öffentlichen Sihung der furfürftlichen deutschen Gesellschaft in Nahr 1784.)

Ein allgemeiner, unwiderstehlicher Hang nach dem Neuen und Außerordentlichen, ein Verlangen, sich in einem leidenichgit- lichen Jusande zu sühlen, hat, nach Sulzers Bemerkung, der Schaubühne die Entstehung gegeben. Erichöpft von den höhern Unitrengungen des Geistes, ermattet von den einförmigen, oft niederdrückenden Geichäten des Berus und von Sinnlichteit gesättigt, nutzte der Menich eine Leecheit in einem Weisen sühlen, die dem ewigen Trieb nach Thätigkeit zuwider war. Unire Natur,

oleich unighig, langer im Buffande des Tiers fortsudauern, als Die feinern Arbeiten des Berftandes fortzuseten, verlangte einen mittleren Buitand, der beide wideriprechende Enden vereiniate. Die barte Epanning ju fanfter Barmonie berabstimmte und den wechielsweifen Nebergang eines Zustands in den andern erleich: terte. Diefen Muten leiftet überhaupt nun der afthetische Sinn oder das Gefühl für das Echone. Da aber eines weifen Geiekaebers erites Angenmerf fein muß, unter zwei Wirfungen die hochite berauszuleien, jo wird er fich nicht beanitaen, die Neiannaen feines Bolfs nur entwaffnet zu baben; er wird fie auch, wenn es irgend nur möglich ift, als Wertzeuge hoherer Plane gebrauchen und in Quellen von Glückseligkeit zu verwandeln bemüht icin, und darum mählte er por allen andern die Bühne. Die Dem nach Thätigfeit Dürftenden Geift einen uneudlichen Rreis eröffnet, jeder Seelenfraft Nahrung gibt, ohne eine einzige gu überipannen, und die Bildung des Verstandes und des Bergens

mit der edeliten Unterhaltung vereinigt.

Derjenige, welcher werft die Bemerkung machte, daß eines Staats festette Zäule Religion fei - daß ohne fie die Beieße selbit ihre Mraft verlieren, hat vielleicht, ohne es zu wollen oder zu wiffen, die Schaubühne von ihrer edelften Seite verteidigt. Eben Dieje Ungulänglichkeit, Dieje ichwankende Eigenichaft der politischen Gesetze, welche dem Staat die Religion unentbehr= lich macht, bestimmt auch den sittlichen Ginfluß der Buhne. Beiete, wollte er jagen, dreben sich nur um verneinende Bilichten -Religion behnt ihre Forderungen auf wirkliches Sandeln aus. Beiete bemmen nur Wirfungen, Die den Zusammenhang der Gesellschaft auflosen -- Religion befiehlt solche, die ihn inniger machen. Bene berrichen nur über die offenbaren Meußerungen des Willens, nur Thaten find ihnen unterthan - diese sett ihre Berichtsbarfeit bis in Die verborgeniten Wintel Des Bergens fort und verfolgt den Gedanken bis an die innerste Quelle. Gesete find glatt und geschmeidig, mandelbar wie Laune und Leiden: ichaft - Meligion bindet ftreng und ewig. Wenn wir nun aber auch vorausiegen wollten, mas nimmermehr ift - wenn wir der Religion Diese große Gewalt über jedes Menschenherz einraumen, wird fie oder kann fie die ganze Bildung vollenden? — Religion (ich trenne bier ihre politiiche Zeite von ihrer gött= lichen), Religion wirft im gangen mehr auf den finnlichen Zeil des Bolts - fie wirft vielleicht durch das Sinnliche allein jo unichtbar. Ihre Rrait ist dahin, wenn wir ihr dieses nehmen und wodurch wirft die Bubne? Religion ift dem größern Teile der Menichen nichts mehr, wenn wir ihre Bilder, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemalde von himmel und holle ger: nichten - und doch find es nur Gemälde der Bhantafie. Rätiel

ohne Auslösung, Schrecksider und Lockungen aus der Ferne. Welche Verstärkung für Religion und Gesetze, wenn sie mit der Schaubühne in Bund treten, wo Unichauung und lebendige Gesgenwart ist, wo Lairer und Tugend, Glückseligkeit und Elend, Thorheit und Weiskeit in tausend Gemälden faktich und wahr an dem Menichen vorübergehen, wo die Voriehung ihre Kätiel auflöst, ihren Anoten vor seinen Augen entwickelt, wo das menichsliche Verz auf den Foltern der Leidenschaft seine leiseten Resgungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verklegt und die Wahrheit unbestechlich wie Khadamanthus Gericht hält.

Die Gerichtsbarkeit ber Buhne fangt an, wo bas Gebiet ber weltlichen Gejete fich endigt. Wenn die Gerechtigfeit für Gold verblindet und im Solde der gafter ichwelgt, wenn die Frevel ber Mächtigen ihrer Chumacht ipotten und Menichenfurcht ben Urm ber Chrigfeit bindet, übernimmt die Schaubuhne Schwert und Wage und reißt Die Lafter por einen ichrecklichen Richterituhl. Das ganze Reich der Phantaile und Geschichte, Bergangen= heit und Bufunit fteben ihrem Wint zu Gebot. Rubne Berbrecher, die längit ichon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtfunft jest vorgeladen und wiederholen jum ichauervollen Unterricht der Nachwelt ein ichandliches Leben. Thumachtig, gleich den Schatten in einem Hohlipiegel, wandeln die Schrecken ihres Zahrhunderts vor uniern Augen vorbei, und mit wolluitigem Entiegen verfluchen wir ihr Gedachtnis. Wenn feine Moral mehr gelehrt wird, feine Religion mehr Glauben findet, wenn fein Geies mehr vorhanden ift, wird uns Medea noch anichauern, wenn fie die Treppen des Palaites berunter wantt und der Rindermord jest geichehen ift. Beiliame Echaner werden die Menichheit ergreifen, und in der Etille wird jeder jein gutes Gemiffen preisen, wenn Lady Matheth, eine ichred: liche Nachtwandlerin, ihre Hande wäicht und alle Wohlgerüche Arabiens herbeiruit, ben häßlichen Mordgeruch zu vertilgen. Co gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirft, als toter Buchstab und falte Erzählung, jo gewiß wirft die Echaubuhne tiefer und dauernder als Moral und Gefete.

Aber hier unterstützt fie die weltliche Gerechtigkeit nur — ihr ist noch ein weiteres Jeld geöffnet. Tausend Laster, die jene ungestraft duldet, straft sie; tausend Tugenden, wovon jene ichweigt, werden von der Bühne enwichten. Dier begleitet sie die Weisheit und die Religion. Aus dieser reinen Tuelle ichöpft sie ihre Lehren und Muster und fleidet die strenge Lislicht in ein reizendes, lockendes Gewand. Mit welch herrlichen Empfindungen. Entschlüssen, Leidenichaiten ichwellt sie uniere Seele, welche götzliche Ideale stellt sie uns zur Nacheiserung aus! — Wenn der gütze August dem Berräter Einna, der ichon den todlichen

Zpruch auf seinen Lippen zu lesen meint, groß wie seine Gotter, die Hand reicht: "Laß uns Freunde sein, Cinna!" — wer unter der Menge wird in dem Augenelich nicht gern seinem Todieind die Hand drücken wollen, dem göttlichen Komer zu gleichen? Benn Franz von Sickingen, auf dem Wege, einen Fürten zu zuchtigen und für irende Rechte zu fämpfen, unversehenß hinter sich ichaut und den Rauch aufteigen sieht von seiner Felte, wo Weste und kind hilfos zurücklieben, und er — weiter zieht, Wort zu halten — wie groß wird mit da der Menich, wie klein und verächtlich das gefürchtete unüberwindliche Schaffal!

Eben so häßlich, als liebenswürdig die Tugend, malen sich die Laiter in ihrem surchtbaren Spiegel ab. Wenn der hilflose kindiche Lear in Nacht und Ungewitter vergebens an das Haus seiner Töchter vocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüfte irreut und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Regan geweien, wenn sein wittender Schmerz zulest in den ichrecklichen Vorten von ihm irrömt: "Ich gab euch alles!" — wie abicheulich zeigt sich nus da der Undant? wie seierlich ge-

loben wir Chriurcht und findliche Liebe! -

Aber der Wirkungsfreis der Bühne dehnt fich noch weiter aus. Huch da, wo Religion und Gesete es unter ihrer Würde achten. Menichenempfindungen zu begleiten, ift jie für uniere Bildung noch geichäftig. Das Glück der Gesellschaft wird eben io iehr durch Thorheit als durch Berbrechen und Latter gestört. Eine Erfahrung lehrt es, die jo alt ift als die Welt, daß im Gewebe menichlicher Tinge oft Die größten Gewichte an ben fleinsten und garteiten Gaben bangen und, wenn wir Sandlungen zu ihrer Quelle gurud begleiten, wir gehnmal lächeln mujien, che wir uns ein mal enticken. Mein Berzeichnis von Boje-wichtern wird mit ierem Tage, den ich älter werde, fürzer und mein Register von Thoren vollzähliger und länger. Wenn die gange moraliche Berichuldung des einen Geichlechts aus einer und eben der Quelle hervoripringt, wenn alle die ungeheuren Ertreme von Lafter, Die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur höhere Grade einer Eigenichaft find, Die wir zulet alle einstimmig belächein und lieben, warum sollte Die Natur bei dem andern Geichlechte nicht die nämlichen Wege gegangen fein? 3ch fenne nur ein Geheimnis, den Menichen por Berichlimmerung zu bewahren, und diefes ist - sein Berg gegen Schwächen zu ichüten.

Einen größen Teil dieser Wirfung können wir von der Schaubühne erwarten. Sie ist es, die der großen Klasse von Thoren den Sviegel vorhält und die tauiendiachen Formen dersielben mit heilannem Spott beichämt. Was sie oben durch Rühprung und Schrecken wirfte, leistet sie hier sichneller vielleicht

und uniehlbarer) durch Scherz und Satire. Wenn wir es unternehmen wollten, Luftipiel und Traueripiel nach dem Maz der erreichten Wirfung zu ichähen, io würde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Vorrang geben. Spott und Verachtung verwunden den Stolz des Menichen enwfindlicher, als Verabicheuung iein Gewissen foltert. Vor dem Schrecklichen verkriecht sich uniere Keigheit, aber eben dies Keigheit überliefert uns dem Stackel der Satire. Geleh und Gewissen ich überliefert uns dem Stackel der Satire. Geleh und Gewissen ich überliefert uns dem Stackel der Satire. Geleh und Gewissen ich vor Verbrechen und Lastern – Lächerlichfeiten verlangen einen eigenen seinern Sinn, den wir nirgends nicht als vor dem Schauplahe üben. Vielleicht, daß wir einen Areund bevollmächtigen, unive Sitten und unier derz anzugreifen, aber es kostet uns Mühe, ihm ein einziges Lachen zu vergeben. Unire Vergehungen ertragen einen Aussicher und Richter, mire Unarten kaum einen Zeugen. – Die Schaubühne allein kann under Schwächen belachen, weil sie unirer Empfindlichteit ichont und den ichuldigen Ihoren nicht wissen will. Ohne rot zu werden, sehen wir under Lawe aus ihrem Spiegel sallen und daufen insgeheim sin die janite Ernachnung.

Aber ihr großer Wirkungsfreis ist noch lange nicht geendigt. Die Schaublihne ist nicht als jede andere össentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktiichen Weisheit, ein Vegweier durch das bisrgerliche Veten, ein unsessent Schüssel zu des weigen deelemiten Zugängen der menichtichen Seele. Ich gebe zu, daß Eigenliebe und Abhärtung des Gewissens nicht ielten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch tausend Laiten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch tausend Jaiter Arier mit irecher Stirne vor ihrem Spiegel behaupten, tausend gute Gesühle vom kalten Hernung, daß vielleicht Welsderes Harvagon noch seinen Wucherer bessert, daß der Selbst din der Meinung, daß vielleicht Welsderes Harvagon noch seinen Wucherer bessert, daß der Selbstnörder Veverlen noch wenige ieiner Brüder von der abschaltichen Spielsucht zurückzog, daß Karl Woors unglückliche Käubergeichichte die Laudstraßen nicht viel sicherer machen wird — aber wenn wir auch diese große Wirkung der Schaubsühne einichränken, wenn wir is ungerecht iein wolken, sie gar auszubeben — wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einsluß zurück? Wenn sie die Zumme der Leider noch vernündert, hat sie ums nicht unt denselben bestannt gemacht? — Mit diesen Laiterhaften, diesen Thoren mithen wir leben. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen; wir müssen sie und micht nehr. Wir sind auf ihre Anschläge vorderettet. Die Schaubsühne hat uns das Geheinnis verraten, sie einstiltliche Maske ab und entdekte das Rek, womit uns List und Rabale umilirietten. Betrug und Kallüchkeit riß sie aus

trummen Labyrinthen hervor und zeigte ihr ichreckliches Angesicht dem Tag. Vielleicht, daß die kerkende Zara nicht einen Vollüftling ichreckt, daß alle Gemälde gehrafter Verführung seine Glut nicht erkalten, und daß ielbi die verichlagene Spielerin dies Wirkung ernitlich zu verhüten bedacht ist — glücklich genug, daß die arglose Unichuld jest seine Schlingen kennt, daß die Bühne sie lehrte seinen Schwüren mißtrauen und vor seiner Unbetung sittern.

Nicht bloß auf Menichen und Menichencharafter, auch auf Edictiale macht uns die Echanbühne aufmerkiam und lehrt uns die große Munit, fie zu ertragen. Im Gewebe uniers Lebens ipielen Zufall und Blan eine gleich große Rolle; den letztern lenken wir, bem erftern muffen wir uns blind unterwerfen. Gewinn genng, wenn unausbleibliche Berhängniffe uns nicht gan; ohne Kassung finden, wenn unser Mut, unive klugheit sich einst ichon in ähnlichen übten und unier Berg zu dem Schlag fich gehärtet hat. Die Schaubühne führt und eine mannigfaltige Szene menich= licher Leiden por. Gie gieht uns fünftlich in fremde Bedrana: niffe und belohnt uns das augenblickliche Leiden mit wolluftigen Thränen und einem herrlichen Zuwachs an Mut und Erfahrung. Mit ihr folgen wir der verlaffenen Ariadne durch das wider= hallende Naros, steigen mit ihr in den Hungerturm Ugolinos himunter, betreten mit ihr das entiekliche Blutgerüfte und behorden mit ihr die feierliche Stunde des Todes. hier hören mir, mas unive Seele in leifen Ahnungen fühlte, Die überraschte Natur laut und unwideriprechlich befräftigen. Im Gewölbe des Towers verläßt den betrogenen Liebling die Bunft feiner Rönigin. - Jest, da er fterben joll, entfliegt dem geängstigten Moor feine treuloje forbiftijde Weisheit. Die Emiafeit entlakt einen Toten, Geheimmiffe zu offenbaren, die tein Lebendiger wiffen fann, und der fichere Bojewicht verliert feinen letten gräß= lichen Sinterhalt, weil auch Gräber noch ausplaudern.

Aber nicht genug, daß uns die Bühne mit Schickialen der Menichheit bekannt macht, sie lehrt uns auch gerechter gegen den Unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten. Tann nur, wenn wir die Tiese seiner Vedrängnisse ausmessen, dürsen wir das Urteil über ihn aussprecken. Kein Verbrechen in ichänsdender, als das Verbrechen des Tiebs — aber mischen wur nicht alle eine Thräne des Mitleids in uniern Verdannungsspruch, wenn wir uns in den ichrecklichen Traum verlieren, worin Eduard Aubberg die That vollbringt? — Selbsmord wird allgemein als Frevel verabschent; wenn aber, bestürmt von den Trosungen eines wütenden Vaters, bestürmt von Liebe, von der Vorstellung schrecklicher Alostermauern, Mariane den Gift trinkt, wer von uns will der ertie sein. der über dem beweinensmür-

digen Schlachtovier einer verruchten Maxime den Stab bricht? — Menichlichkeit und Tuldung fangen an, der herrichende Geift univer Zeit zu werden; ihre Strahlen sind bis in die Gerichtsisäle und noch weiter — in das Herr univer Farrien gedrungen. Wie viel Anteil an diesem göttlichen Wert gebort uniern Bühnen? Sind die es nicht, die den Menichen mit dem Menichen bekannt machten und das geheime Käderwert ausdecken, nach welchem er handelt?

Eine merkwürdige Klasse von Menichen hat Uriache, danks barer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Sier nur horen die Großen der Welt, was sie nie oder setten horen — Wahre heit; was sie nie oder setten sehen, sehen sie hier — den Menichen.

So groß und vielfach ist das Verdient der bessern Bildne um die sittliche Bildung; fein geringeres gebührt ihr um die gange Aufflarung des Verstandes. Geen hier in dieser hohern Sphäre weiß der große Kopf, der feurige Latriot sie erit ganz u gefrauchen.

Er wirft einen Blid durch das Meuichengeichlecht, vergleicht Bolfer mit Bolfern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten und indet, wie iklaviich die größere Maise des Bolts an Metten des Borurteils und der Mennung gefangen liegt, die feiner Glücfeligfeit ewig entgegenarbeiten — daß die reinern Strahlen der Bahrsheit nur wenige ein zelne Morfe beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht nit dem Aufwand eines ganzen vehens erstaufen. Wodurch tann der weise Gesegeber die Nation ders fautien.

jelben teilhaitig machen?

Die Schaubuhne ift ber gemeinichaftliche Ranal, in welchen von dem denkenden, beffern Teile des Bolks das richt der Weis: heit herunteritromt und von da aus in milderen Etrahlen durch den gangen Staat fich perbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundiate, reinere Gefühle iließen von hier durch alle Adern des Bolfs; der Nebel der Barbarei, des finftern Aberglaubens verichwindet, die Nacht weicht dem fiegenden Licht. Unter fo vielen herrlichen Grüchten der beffern Buhne will ich nur zwei auszeichnen. Wie allgemein ift nur feit wenigen Sahren Die Duldung der Religionen und Setten geworden? - Noch ehe uns Nathan der Bude und Saladin der Sarazene beichämten und Die göttliche Lehre uns predigten, daß Ergebenheit in Gott von unierm Bahnen über Gott io gar nicht abhangig fei - ebe noch Joseph der Zweite die fürchterliche Syder des frommen Haffes tekampite, vilangte Die Schaubühne Menichlichkeit und Sanitmut in unier Berg, Die abideulichen Gemälde heidnischer Bfaffenwut lehrten uns Religionshaß vermeiden - in diefem ichrecklichen Spiegel wuich bas Chriftentum feine Alecken ab. Mit eben jo glücklichem Erfolge murgen fich von der Schaubühne Arrtümer der Erziehung befänwien lassen; das Stück ist noch zu hossen, wo dieses merkvürdige Thema behandelt wird. Keine Angelegenbeit in dem Staat durch ihre Volgen io wichtig als diese, und doch ift keine io preissegeben, keine dem Wahne, dem Beichtsun des Bürgers io uneingeichränkt anverraut, wie es diese ist. Nur die Schaubühne könnte die unglücklichen Schlachtsopker vernachkäsigter Erziehung in rührenden, erichütternden Gemalden an ihm vorübersühren; hier könnten undre Wäter eigensinnigen Maximen entsagen, undre Mütter verminktiger lieben lernen. Faliche Begriffe führen das beste Herz des Erziehers irre; desto ichlinniger, wenn sie sich noch mit Methode brüsten und den zarten Schößling in Philanthropinen und Gewächsbäusern ihrenntisch zu Grund richten.

Richt weniger ließen sich — verstünden es die Oberhänpter und Kormiinder des Staats — von der Schankihne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzebende Macht ipräche hier durch fremde Synisbole zu dem Untershau, verantwortete sich gegen seine Rlagen, noch ehe sie laut werden, und bestäche seine Zweiselslucht, ohne es zu icheinen. Sogar Industrie und Ersindungsgestst könnten und würden vor dem Schauplate Kener sangen, wenn die Dichter es der Wishe wert hielten, Katrioten zu sein, und der Staat

fich herablaffen wollte, fie zu hören.

Unnwalich fann ich bier den großen Ginflug übergehen, den eine gute stehende Buhne auf den Beift der Nation haben würde. Nationalgeist eines Bolts nenne ich die Aehnlichkeit und Uebereinstimmung feiner Meinungen und Reigungen bei Gegen= franden, worüber eine andere Nation anders meint und em= pfindet. Rur der Schaubuhne ift es möglich, dieje Uebereinftimmung in einem hohen Grad zu bewirken, weil fie das gange Gebiet des menichlichen Wiffens burdwandert, alle Situationen des Lebens erichöpft und in alle Winkel des Bergens himunter teuchtet; weil fie alle Stände und Rlaffen in fich vereinigt und den gebahnteften Weg jum Berftand und zum Bergen hat. Wenn in allen uniern Studen ein Sauptzug herrichte, wenn unfre Dichter unter fich einig werden und einen festen Buntt zu diesem Endzweck errichten wollten - wenn strenge Auswahl ihre Arbeit leitete, ihr Binjel nur Boltsgegenständen fich weihte, - mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Ration. Was fettete Griechenland jo fest an einander? Was jog das Bolt jo unwiderstehlich nach feiner Bühne? - Nichts anders als der vaterländische Inhalt der Stücke, der griechiiche (Beift, das große überwältigende Intereffe des Staats, der besieren Menschheit, das in denselbigen atmete.

Roch ein Verdienst hat die Biihne - ein Berdienst, das ich

jest um so lieber in Unichtag bringe, weil ich vermute, daß ihr Rechtshandel mit ihren Versolgern ohnehin ichon gewonnen sein wird. Was bis hieber zu beweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und Auftlärung weientlich wirke, war zweisel hait — daß sie unter allen Ersindungen des zurus und allen Unitalten zur gesellichaftlichen Ergöstlicheit den Vorzug verdiene, haben selbst ihre Heintet gestanden. Aber was sie hier leistet, ist

wichtiger, als man gewohnt ift zu glauben.

Die menichliche Natur erträgt es nicht, ununterbrochen und ewig auf der Folter Der Geichäfte zu liegen, Die Reize Der Sinne fterben mit ihrer Befriedigung. Der Menich, überladen von tierischem Genuß, der langen Univengung mude, vom ewigen Triebe nach Thätigkeit gegnält, dürftet nach beffern auserleienern Bergnügungen, oder frurst zügellos in wilde Berftreuungen, Die jeinen Hinfall beichleunigen und Die Hube Der Gesellichaft ger: itoren. Bacchantische Freuden, verderbliches Spiel, taufend Ha= iereien, die der Müßiggang ausbedt, find unvermeidlich, wenn ber Geiekaeber Diesen Sang Des Bolts nicht zu lenken weiß. Der Mann pon Geichaften ift in Gefahr, ein geben, bas er bent Staat jo großmütig hinopierte, mit dem unieligen Epleen abzubühen — der Gelehrte unn dumpfen Ledanten herabzufinken — der Löbel zum Tier. Die Schanbühne ift die Stiftung, wo fich Bergnügen mit Unterricht, Rube mit Anstrengung, Rurgweil mit Bildung gattet, wo feine Rraft der Seele gum Rachteil der andern gewannt, fein Bergnügen auf Unkoften des Gangen genoffen mirb. Wenn Gram an bem Bergen naat, wenn trübe Laune uniere einfamen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Geichäfte anckeln, wenn taufend gaften unire Geelen brucken und unire Reisbarfeit unter Arbeiten Des Berufs zu erfticken broht, jo empfängt uns die Bubne - in diefer fünftlichen Welt träumen wir die wirkliche hinmeg, wir werden und felbst wiedergegeben, unire Empfindung erwacht, beiligme Leidenichaften er iduttern unfre ichlummernde Natur und treiben das Blut in friicheren Wallungen. Der Unglückliche weint hier mit fremdem Rummer feinen eignen aus - Der Glüdliche wird nüchtern und ber Sichere beiorgt. Der empfindiame Weichling hartet fich jum Manne, der robe Unmenich fangt hier jum erstenmal zu empfinden an. Und dann endlich - welch ein Triumph fur dich, Natur! - jo oft zu Boden getretene, jo oft wieder auferstehende Natur! - wenn Menichen aus allen Kreifen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede Jeffel ber Künftelei und Der Mode, herausgeriffen aus jedem Drange bes Schickials, durch eine alls webende Sympathie verbrudert, in ein Geichlecht wieder auf: geloft, ihrer felbst und der Welt vergeffen und ihrem himm: liichen Uriprung fich nähern. Beber einzelne genießt Die Ent=

judungen aller, die verftärft und verichonert aus hundert Augen auf ihn zurückfallen, und feine Bruft gibt jest nur einer Empfindung Raum es ift diefe: ein Menich zu fein.

## Zweite Veriode.

### Der Verbrecher aus verlorner Chre.

Gine mabre Beidichte

In der gauzen Geichichte des Menichen ift fein Mapitel unterrichtender für Serz und Geift, als die Annalen seiner Verzirrungen. Bei jedem großen Verbrechen war eine verhältnismäßig große Kraft in Bewegung. Wenn fich das geheime Spiel der Begehrungsfraft bei dem matteren Licht gewöhnlicher Affekte verfteatt, io wird es im Zuftand gewoltslamer Leidenfakt desso herrorfvringender, folosialischer, lauter; der seinere Menichenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanif der gewöhnlichen Lillensfreiheit eigentlich rechnen darf, und wie weit es erlaubt ist, analogisch zu schließen, wird manche Erfahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre herübertragen und für das ittlische Leben verarkeiten.

Es if etwas io Einförmiges und doch wieder io Zusammengeiertes, das menichtiche Herr. Eine und eben dieielte Vertigkeit oder Begierde kann in tausenderlei Vormen und Aichtungen ivielen, kann kausend widerverchende Khänomene bewirfen, kann in tausend Charafteren anders gemischt ericheinen, und kausend ungleiche Charaftere und Handlungen können wieder aus einerlei Vetgung gesponnen sein, wenn auch der Menich, von welchem die Vede ist, nichts weniger dem eine solche Verwandtichaft ahnet. Etinde einntal, wie für die übrigen Reiche der Natur, auch für das Menichengeichlecht ein Linnäus auf, welcher nach Trieben und Vetgungen flaisifisierte, wie sehr würde nach eritaunen, wenn man io manchen, dessen Laiter in einer engen bürgerlichen Sphäre und in der ichnalen Umsäunung der Geiege zeht erkichen muk, mit dem Ungeheuer Vorgia in einer Trunung beisammen fände!

Lon diefer Zeite betrachtet, läßt fich manches gegen die gewöhnliche Behandlung der Geichichte einwenden, und hier, vernute ich, liegt auch die Schwierigkeit, warum das Studium derselben für das bürgerliche zeben noch immer io fruchtlos geblieben. Zwischen der heitigen Gemütsbewegung des handelnden Menichen und der ruhigen Stimmung des Leiers, welchem diese Handlung vorgelegt wird, herricht ein io widriger Kontraft, liegt ein jo breiter Zwijchenraum, daß es dem lettern ichwer, ja un: möglich wird, einen Zusammenhang nur zu ahnen. Es bleibt eine Bude zwiichen bem historiichen Subieft und dem Leier, Die alle Möglichfeit einer Vergleichung oder Unwendung abidneibet und ftatt jenes heilsamen Schreckens, der die ftolze Geiundheit warnet, ein Ropfichutteln der Befremdung erweckt. Wir ieben den Un-glücklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die That beging, io wie in der, wo er dafür bußet, Menich war wie wir, für ein Geichöpf fremder Gattung an, deffen Blut anders umläuft, als das unirige, beffen Wille andern Regeln gehorcht, als der unirige; feine Schicfiale ruhren uns wenig, benn Rührung grundet fich ja nur auf ein dunfles Bewußtiein ahnlicher Gefahr, und wir find weit entfernt, eine solche Aehnlichkeit auch nur zu träumen. Die Belehrung geht mit der Beziehung verloren, und die Wesichichte, anstatt eine Schule der Bildung zu sein, nuch sich mit einem armieligen Berdienfte um unire Neugier begnugen. Soll fie uns mehr jein und ihren großen Endzweck erreichen, io muß fie not wendig unter diesen beiden Methoden mablen - entweder der Leier muß marm merden wie der Beld, oder der Beld wie der Leier erfalten.

Ich weiß, daß von den besten Geichichtichreitern neuerer Zeit und des Altertums manche sich an die erne Methode gehalten und das Herz ihres veiers durch hinreisenden Vortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Univertation des Schriftinellers und beleidigt die republikanische Kreiheit des leienden Publikums, dem es zukömmt, selbst zu Gericht zu siehen; sie ist zugleich eine Verlegung der Grenzen-Gerechtigkeit, denn diese Methode gehört ausschließend und eigentümlich dem Redner und Dichter. Dem Geschichtichreiber bleite nur die letztere übrig.

Der Seld muß kalt werden wie der Leier, oder, was hier eben io viel jagt, wir müffen mit ihm betannt werden, eh er handelt; wir müffen ihn ieine Handlung nicht bloß vollbringen, iondern auch wollen sehen. In ieinen Gedanken liegt uns endlich mehr, als an seinen Thaten, und noch weit mehr an den Tuellen dieser Gedanken, als an den Folgen jener Thaten. Man hat das Edveich des Beiwos unterlucht, sich die Entstehung seines Brandes zu erflären; warum ichentt man einer moralichen Erzicheinung weniger Aufmerklamkeit als einer physischen? Warum achtet man nicht in eben dem Grade auf die Beichaffenheit und Stellung der Tinge, welche einen solchen Menichen umgaben, dies der gesammelte Zunder in seinem Inwendigen Feuer fing? Ten Träumer, der das Wunderbare liebt, reizt eben das Seltiame und Abenteuerliche einer solchen Erscheinung; der Freund der Wahrheit incht eine Mutter zu diesen verlorenen Kindern. Er

iucht fie in der unveränderlichen Struftur der menichlichen Seele und in den veränderlichen Bedingungen, welche fie von außen bestimmten, und in diesen beiden findet er fie gewiß. Ihn überstraicht es nun nicht mehr, in dem nämlichen Beete, wo sonst uberall heilsame Mräuter blishen, auch den gittigen Schierling gedeiben zu iehen, Weisheit und Ihorheit, Laster und Tugend

in einer Wiege beifammen gu finden.

Benn ich auch feinen der Vorteile hier in Anichlag bringe, welche die Seelenkunde aus einer folden Behandlungsart der Geichichte zieht, io behält fie dien allein darum dem Vorzug, well sie den graufamen Hohn und die fiolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die ungeprüfte aufrechtiehende Tugend auf die gefallene herunterblicht; weil sie den ianiten Geist der Duldung verbreitet, ohne welchen fein Alüchtlug zurückfehrt, keine Aussichung des Geiepes mit ieinem Beleidiger stattfindet, kein angestecktes Glied der Geiellichaft von dem gänzlichen Brande gerettet wird.

Ob der Verbrecher, von dem ich jest inrechen merde, auch noch ein Necht gehalt hatte, an jenen Geift der Tuldung zu appellieren? Ob er wirklich ohne Nettung für den Körper des Staats verloren war? — Ich will dem Austruch des Leiers nicht vorgreifen. Unive Gelindigkeit iruchtet ihm nichts mehr, denn er frarb durch des Henkers Hand — aber die Leichenöffnung seines Laiters unterrichtet vielleicht die Nenichkeit und — es ist

möglich, auch die Gerechtigkeit.

Chriftian Wolf mar der Sohn eines Gaftwirts in einer ... ichen Landitadt (deren Mamen man aus Gründen, die fich in der Folge aufflären, verichweigen muß) und half feiner Mutter, denn der Bater war tot, bis in fein zwanzigstes Jahr die Wirtichaft besorgen. Die Wirtschaft war schlecht, und Wolf hatte mußige Stunden. Schon von der Schule her mar er für einen loien Buben befannt. Erwachsene Madchen führten Mlagen über feine Frechbeit, und die Jungen des Städtchens huldigten seinem erfinderischen Ropfe. Die Natur hatte seinen Körper verabiaumt. Gine fleine unicheinbare Figur, fraufes Baar pon einer unangenehmen Schwärze, eine plattgedrückte Raie und eine geichwollene Therlippe, welche noch überdies durch den Edlag eines Pferdes aus ihrer Richtung gewichen war, gaben feinem Unblick eine Widrigkeit, welche alle Weiber von ihm gurudicheuchte und dem Wit feiner Mameraden eine reichliche Rahrung Darbot.

Er wollté ertropen, was ihm verweigert war; weil er mißfiel, setze er sich vor, zu gesalsen. Er war sinnlich und beredete sich, daß er liebe. Tas Mädchen, daß er mählte, mißhandelte ihn; er hatte ltriache, zu fürchten, daß seine Rebenkuhler glicklicher wären; doch das Mädchen war arm. Ein Herz, das seinen Beteuerungen verichlossen blied, öffinete sich vielleicht seinen Seichenken; aber ihn selbst drückte Mangel, und der eitle Berinch, seine Außenseite geltend zu machen, verichlang noch das Benige, was er durch eine ichlechte Wirtichaft erward. Zu beauem und zu unwissend, seinem zerütteten Hausweien durch Spekulation aufzulgelsen; zu siolz, auch zu weichlich, den Herrn, der er disber geweien war, mit dem Bauer zu vertauschen und seiner angebeteten Freiseit zu entsagen, sah er nur einen Ausweg vor sich – den Tauiende vor ihm und nach ihm mit besierem (klück ergrissen haben – den Ausweg, honett zu stehlen. Seine Baterstad grenzte an eine landesderrliche Waldung, er wurde Wilddele, und der Ertrag seines Naubes wanderte treulich in die Hände

Unter den Liebhabern Kannchens war Robert, ein Jägerburiche des Hörteil. den die Freigebigkeit seines Nebenduhlers über ihn gewonnen hatte, und mit Scheellucht forichte er nach den Liellen dieser Beränderung. Er zeigte sich sleißiger in der Zonne — dies war das Schild zu dem Wirtshaus — sein lauerndes Auge, von Eiserlucht und Neide geichärft, entdeckte ihm bald, woher diese Geld sloß. Nicht lange vorher war ein strenges Solft gegen die Wildichhaus verdammte. Robert war unermüdet, die geheimen Gänge eines Keindes wie bescheicht, endlich gelang es ihm auch, den Undeinnenen über der That zu ergreifen. Wolf wurde ein gezogen, und nur mit Lusopierung seines ganzen kleinen Vermögens brachte er es mühlan dahin, die zuerkannte Strafe durch eine Geldbuke abzumenden.

Mobert trumphierte. Sein Nebenbuhler war aus dem Felde geichlagen und Sannchens Gunft für den Bettler rerstoren. Wolf kannte seinen Feind, und dieser Zeind wur der glückliche Bestiker seiner Johanne. Trückendes Gesühl des Mangels gesellte sich zu beleidigtem Stolze. Not und Eiserucht kürmen vereinigt auf seine Empfindlichkeit ein, der Hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt, Nache und Leidenichaft halten ihn seft. Er wird zum zweitenmal Wilddieb; aber Noberts verdoppelte Wachsamkeit überlistet ihn zum zweitennal wieder. Zeht ersährt er die ganze Schärfe des Geiefese denn er hat nichts mehr zu geben, und in wenigen Wochen wird er

in das Buchthaus der Refidenz abgeliefert.

Das Strafjahr war überstanden, seine Leidenichaft durch die Entsernung gewachsen und sein Trot unter dem Gewicht des Unglicks gestiegen. Raum erlangt er die Kreiheit, so eilt er nach seinem Gedurtsort, sich seiner Johanne zu zeigen Gr ericheint: man flicht ihn. Die dringende Not hat endlich seinen Hochmut gedeugt und seine Weichlichfeit überwunden — er bietet sich den Neichen des Tris an und will für den Taglohn dienen. Der Bauer zucht über den ichwachen Järtling die Uchfel, der derte Mnochendau seines handsesen Mitbewerbers flicht ihn bei diesem fühllosen Gönner aus. Er wagt einen letzten Verluch. Ein Unt ist noch ledig, der äußerste verlorene Poiten des ehrstichen Namens — er meldet sich zum Hirten des Städichens, aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürfen gefäuscht, und zum drittenmal triffit ihn das Inalisch, einem wachsamen Keind in die Hände zu fallen.

Der doppelte Rückfall hatte seine Verichuldung erichwert. Die Richter saben in das Buch der Geieke, aber nicht einer in die Gemutskassiumg des Beflagten. Das Mandat gegen die Lildwicke bedurfts einer solennen und erempfarischen Gemugthung, und Wolf ward verurteilt, das Zeichen des Galgens auf den Rücken gebrannt, drei Zahre auf der Feitung zu arbeiten.

Much dieje Veriode verlief, und er ging von der Geftung aber gan; anders, als er babin gefommen war. Sier fangt eine neue Epoche in feinem Leben an; man hore ihn felbit, wie er nachber gegen feinen geiftlichen Beiftand und vor Gerichte befannt hat. ""Ich betrat die Festung," sagte er, "als ein Berirrter und verließ sie als ein Lotterbube. Ich hatte noch etwas in der Welt gehabt, bas mir teuer mar, und mein Stols frummte fich unter der Schande. Wie ich auf die Kestung gebracht war, sperrte man mich zu dreiundzwanzig Gefangenen ein, unter denen zwei Mörder und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Bagabunden maren. Man verhöhnte mich, wenn ich von Gott iprach, und jeste mir zu, ichandliche Läfterungen gegen ben Erlöfer zu fagen. Man jang mir Surenlieder por, Die ich, ein liederlicher Bube, nicht ohne Efel und Entseren horte; aber was ich ausüben jah, emporte meine Schamhaitigfeit noch mehr. Rein Jag verging, mo nicht irgend ein ichandlicher Lebenslauf wiederholt, irgend ein ichlimmer Unichlag geichmiedet ward. Unfangs floh ich diefes Bolf und verfroch mich vor ihren Geiprächen, jo gut mir's möglich war; aber ich brauchte ein Geschöpf, und die Barbarei meiner Wächter hatte mir auch meinen Sund abgeschlagen. Die Arbeit war hart und tyrannisch, mein Körper fränklich; ich brauchte Beistand, und wenn ich s aufrichtig iagen foll, ich brauchte Be= daurung, und dieje mußte ich mit dem letten Ueberreft meines Gewiffens erfaufen. Go gewöhnte ich mich endlich an das Abichenlichfte, und im letten Bierteljahr hatte ich meine Lehrmeifter übertroffen.

"Bon jest an lechzte ich nach dem Tag meiner Freiheit, wie

ich nach Rache lechzte. Alle Menichen hatten mich beleidigt, denn alle waren besser und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als den Märtyrer des natürlichen Rechts und als ein Schlachts opfer der Gesege. Zähnefinirichend rieb ich meine Metten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg heraustam; eine weite Aussicht ist zwiesache Holle für einen Gesungenen. Der freie Jugwind, der durch die Luitlöcher meines Turmes preiste, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab meines Gitters niederließ, ichienen mich mit threr Freiheit zu necken und machten mir meine Gesangenichaft derto graßlicher. Damals gelobte ich unversöhnlichen glissenden haf allem, was dem Menichen gleicht,

und was ich gelobte, hab' ich redlich gehalten.

"Mein eriter Gedante, iokald ich mich frei sah, war meine Baterstadt. So wenig auch für meinen tünstigen Unterhalt da zu hoffen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Wein Kerz klopite wilder, als der nichtunm von weitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das berrliche Wohlsbehagen, wie ich's bei meiner ersten Wallsahrt empfunden hatte das Andenken alles Ungemachs, aller Versolgungen, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit einemmal aus einem ichteckslichen Todessichlaf; alle Wunden kluteten wieder, alle Karben gingen auf. Ich verdoppelte meine Schritte, dem es erquickte mich im voraus, meine Keinde durch meinen ploglichen Andlich in Schrecken zu ießen, und ich dürstete zeht ebenso iehr nach neuer Erniedrigung, als ich ehemals davor gezittert hatte.

"Die Glocken lauteten zur Beiper, als ich mitten auf dem Markte itand. Die Gemeine winnnelte zur Nirche. Man erstamte mich ichnell; jedermann, der mir aufließ, trat icheu zurück. Ich hatte von jeher die kleinen Ninder ichr ließ gehabt, und auch jeht übermannte mich's unwillkürlich, daß ich einem Undaben, der neben mir vorbei hüpfte, einen Groichen kot. Der Nnaben der neben mir vorbei hüpfte, einen Groichen kot. Der Nnabe jah mich einen Lugenblick fiarr an und warf mir den Groichen ins Gesicht. Wäre mein Ulu nur etwas ruhiger geswesen, so hätte ich mich erinnert, daß der Bart, den ich noch von der Festung mitbrachte, meine Gesichtsstüge bis zum Gräßlichen entsitellte – aber mein böieß Herz hatte meine Bernunft angesteckt. Thränen, wie ich sie nie geweint hatte, liesen über meine Backen.

"Der Anabe weiß nicht, wer ich bin, noch woher ich fomme, sagte ich halblaut zu mir selbst, und doch meidet er mich wie ein ichändliches Tier. Bin ich denn irgendwo auf der Stirne gezeichnet, oder habe ich aufgehört, einem Menichen ähnlich zu ichen, weil ich fühle, daß ich keinen nichr lieben kann? Die Berzachtung dieses Anaben schwerzte mich bitterer, als dreifähriger Galiotendienst, denn ich hatte ihm Gutes gethan und konnte ihn

feines perjonlichen Saffes beichuldigen.

"3ch jette mich auf einen Zimmerplatt, der Rirche gegenüber: mas ich eigentlich wollte, weiß ich nicht: doch ich weiß noch, daß ich mit Erbitterung aufftand, als von allen meinen vorübergehenden Befannten feiner mich nur eines Grußes gewürdigt hatte, auch nicht einer. Unwillig verließ ich meinen Standort, eine Berberge aufgulichen; als ich an der Ecke einer Gaffe umlenfte, rannte ich gegen meine Johanne. . Sonnenwirt! ichrie fie laut auf und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. Du wieder da, lieber Sonnenwirt! Gott jei Dank, daß du wiederkömmit! Dunger und Glend iprach aus ihrer Bedeckung, eine ichandliche Rrankheit aus ihrem Gesichte; ihr An= blick perfündigte die permorfenste Mreatur, zu der sie erniedrigt war. Ich abnete ichnell, was hier geichehen fein möchte; einige fürfiliche Tragoner, die mir eben begegnet waren, ließen mich erraten, daß Garnifon in dem Städtchen lag. Soldatendirne! rief ich und drehte ihr lachend den Mücken zu. Es that mir wohl, daß noch ein Geichopf unter mir war im Rang der Lebendigen. 3ch hatte fie niemals geliebt.

"Meine Mutter war tot. Mit meinem fleinen Saufe hatten fich meine Areditoren bezahlt gemacht. Ich hatte niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Vorher hatte ich mich dem Unblick der Menichen entzogen, weil Berachtung mir un= erträglich war. Jest drang ich mich auf und ergöste mich. fie zu vericheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu ver= lieren und nichts mehr zu hüten hatte. Ich brauchte feine gute Sigenschaft mehr, weil man keine mehr bei mir vermutete.

"Die gange Welt frand mir offen, ich batte vielleicht in einer fremden Proving für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich hatte den Mut verloren, es auch nur zu icheinen. Berzweiflung und Schande hatten mir endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die leste Ausflucht, die mir übrig war, die Ehre entbehren zu lernen, weil ich an feine mehr Univruch machen durfte. Satten meine Citelfeit und mein Stol; meine Erniedrigung er=

lebt, jo hätte ich mich selber entleiben muffen.

"Bas ich nunmehr eigentlich beschloffen hatte, war mir selber noch unbefannt. 3ch wollte Boies thun, jo viel erinnere ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schickfal verdienen. Die Gesetze, meinte ich, waren Wohlthaten für die Welt, also faßte ich den Borjat, fie zu verleten; chemals hatte ich aus Notwendiakeit und Leichtsinn gefündigt, jest that ich's aus freier Bahl zu meinem Beranitaen.

"Mein erftes war, daß ich mein Wildichießen fortiette. Die Ragd überhaupt war mir nach und nach zur Leidenichaft ge= worden, und außerdem mußte ich ja leben. Aber dies war es nicht allein; es fihelte mich, das fürstliche Edift zu verhöhnen und meinem Landesherrn nach allen Aräften zu ichaden. Erzgriffen zu werden, beiorgte ich nicht mehr, denn jett hatte ich eine Augel für meinen Entdecker bereit, und das wußte ich, daß mein Schuß seinen Mann nicht sehlte. Ich erlegte alles Wild, das mir aufstieß, nur weniges machte ich auf der (Brenze zu Gelde, das meiste ließ ich verweien. Ich lette fünuncrlich, um nur den Auswand an Blei und Pulver zu beitreiten. Meine Verserungen in der größen zagd wurden ruchtbar, aber mich drückte fein Verdacht mehr. Mein Anklich söchte ihn aus. Mein

Rame mar pergeffen.

"Diefe Lebensart trieb ich mehrere Monate. Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit das Holz durchstricken, Die Kährte eines Hiriches zu verfolgen. Zwei Stunden hatte ich mich pergeblich ermidet, und ichon fing ich an, meine Beute perloren zu geben, als ich fie auf einmal in ichufgerechter Entfernung entdecke. Ich will anichtagen und abbrücken – aber plöptich erichreckt mich der Anblick eines Hutes, der wenige Schritte vor mir auf der Erde liegt. Ich foriche genauer und erkenne den Jäger Robert, der hinter den dicken Stamm einer Eiche auf eben das Wild anichlägt, dem ich den Schuß bestimmt butte. Eine tödliche Ratte fahrt bei diesem Unblick durch meine Bebeine. Just das war der Menich, den ich unter allen leben: Digen Dingen am gräßlichsten haßte, und Diefer Menich mar in Die Gewalt meiner Rugel gegeben. In Diesem Augenblick duntte mich's, als ob die ganze Welt in meinem klintenichuk läge und der Hak meines gangen Lebens in die einzige Kingerspike sich zusammendrängte, womit ich den mördrischen Truck thun follte. Eine unsichtbare fürchterliche Hand ichwebte über mir, ber Stundenweiser meines Schickfals zeigte unwiderruftich auf Diefe ichwarze Minute. Der Arm zitterte mir, da ich meiner Glinte die ichreckliche Wahl erlaubte - meine Zähne ichlugen zusammen wie im Fieberfroft, und der Odem sperrte fich erstickend in meiner Lunge. Gine Minute lang blieb Der Lauf meiner Glinte un= gewiß zwijchen dem Menichen und dem Sirich mitten inne ichwanfen - eine Minute - und noch eine - und wieder eine. Rache und Gemiffen rangen hartnäckig und zweifelhaft, aber die Rache gewann's, und der Jäger lag tot am Boden. "Mein Gewehr fiel mit dem Schuffe .... Mörder ....

 Augen standen ihm weit auf. Ich wurde ernsthaft und ichwieg plöglich wieder fille. Es fing mir an seltsam zu werden.

"Bis hieher hatte ich auf Nechnung meiner Schande gefrevellt; jest war etwas geicheben, wofür ich noch nicht gebüßt hatte. Eine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich fein Menich überredet, daß es noch etwas Schlechteres als mich unter dem Hinmel gebe; jeht fing ich an zu nutmaßen, daß ich vor einer

Stunde mohl gar zu beneiden mar.

"Gottes Gerichte fielen mir nicht ein — wohl aber eine, ich weiß nicht welche? verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert und die Erefution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit angeiehen hatte. Etwas ganz besonderes Schreckfares lag für mich in dem Gedanken, daß von jest an mein Leben verwirft fei. Auf mehreres besinne ich mich ticht nicht. Ich wünschte gleich darauf, daß er noch lebte. Ich that nir Gewalt an, mich lebhaft an alles Böse zu erinnern, das mir der Tote im Leben zugefügt hatte, aber, sonderbar! mein Gedächtnis war wie aussgeitorben. Ich fonnte nichts mehr von alle dem hervorrusen, was mich vor einer Viertelstunde zum Raien gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordthat gefonnnen war.

"Noch stand ich vor der Leiche, noch immer. Tas Unallen einiger Neitischen und das Gefrarre von Frachtwagen, die durchs Holz ünfren, brachte mich zu mir ielbü. Es war faum eine Biertelmeile abieits der Herritraße, wo die That geschehen war.

3ch mußte auf meine Gicherheit benfen.

"Unwillfürlich verlor ich mich tiefer in den Bald. Auf dem Wege fiel mir ein, daß der Entleitet sonst eine Taichenuhr beseinen hätte. Ich brauchte Geld, um die Erenze zu erreichen — und doch sehlte mir der Aut, nach dem Alay umzuwenden, wo der Tote lag. Hier erichreckte mich ein Eedanke an den Teuiel und eine Allgegenwart Gottes. Ich rafte meine ganze Richtet zusammen; enticklosien, es mit der ganzen Hölle aufzunchmen, ging ich nach der Stelle zurück. Ich sand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch etwas weniges über einen Thaler an Gelde. Eben da ich beides zu mir stecken wollte, hielt ich plötzlich ein und überlegte. Es war keine Unwandlung von Scham, auch nicht Jurcht, mein Verbrechen durch Alünderung zu vergrößern — Trop, glaube ich, war es, daß ich die Uhr wieder von mir warf und von dem Velde nur die Hälte behielt. Ich wollte für einen periönlichen Feind des Erichoffenen, aber nicht für einen Käuter gehalten sein.

"Jest floh ich waldeinwärts. Ich wußte, daß das Holz sich vier deutsche Reilen nordmärts erftreckte und dort an die Grenzen des Landes stieß. Bis zum hohen Mittage lief ich atemlos. Die Eilfertigkeit meiner Aucht hatte meine Gewissensangt zerstreut, aber sie kam ichrecklicher guruck, wie meine Kräfte mehr und mehr ermatteten. Taujend gräßliche Gestalten gingen an mir porüber und ichlugen wie ichneidende Meffer in meine Bruft. Zwijchen einem Leben voll raftlojer Todesfurcht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jest eine ichreckliche Wahl gelassen, und ich mußte wählen. Ich hatte das Herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen, und entjette mich vor der Mussicht, darin zu bleiben. Geklemmt zwiichen Die gewiffen Qualen bes Lebens und Die ungewissen Schrecken der Ewigkeit, gleich unfähig, ju leben und zu fterben, brachte ich die fechite Stunde meiner Alucht bahin. eine Stunde, vollgeprefit von Qualen, wovon noch fein leben-

biger Menich zu erzählen weiß. "In mich gekehrt und langiam, ohne mein Wissen den Hut tief ins Gesicht gedrückt, als ob mich dies por dem Muge ber lebloien Natur hatte untenntlich machen konnen, hatte ich unvermerkt einen schmalen Fußsteig verfolgt, der mich durch das dunkelste Dickicht führte - als plötlich eine raube befehlende Stimme por mir her: "Salt! ruite. Die Stimme war gang nabe, meine Zerstreuung und ber heruntergedrückte hut hatten nitch verhindert, um nitch herumzuschauen. Ich schlug die Augen auf und sah einen wilden Mann auf mich zukonmen, der eine große knotige Keule trug. Seine Figur ging ins Riesenmäßige meine erste Bestürzung wenigstens hatte mich dies glauben ge-macht — und die Farbe seiner Haut war von einer gelben Mulattenschwärze, woraus das Weiße eines ichielenden Auges bis jum Graffen hervortrat. Er hatte, ftatt eines Gurts, ein Dictes Ceil zwiefach um einen grunen wollenen Rock geichlagen. worin ein breites Schlachtmeffer bei einer Biftole ftat. Der Ruf wurde wiederholt und ein fraftiger Urm hielt mich feit. Der Laut eines Menichen hatte mich in Schrecken gejagt, aber ber Anblick eines Bosewichts gab mir Serz. In der Lage, worin ich jetzt war, hatte ich Ursache, vor jedem redlichen Menn, aber feine mehr, vor einem Räuber zu gittern.

"Wer da? fagte diese Ericheinung.

"Deinesgleichen, war meine Antwort, wenn bu ber wirklich bist, dem du aleich siehest!

". Tahinaus geht der Weg nicht. Was hast du hier zu suchen?" ". Was hast du hier zu sragen? versetze ich tropig.

"Der Mann betrachtete mich zweimal vom guß bis zum Wirbel. Es ichien, als ob er meine Figur gegen die seinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte - Du iprichit brutal, wie ein Bettler, jagte er endlich. "Das mag jein. Ich bin's noch gestern gewesen." "Der Mann lachte. Man sollte darauf ichwören," rief er,

,du wolltest auch noch jest für nichts Befferes gelten.

"Aur etwas Schlechteres also. - Ich wollte weiter.

"Zachte, Freund! Was jagt dich denn jo? Was haft bu

für Beit ju verlieren?

"Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir das Wort auf die Junge fam: . Das veben ist furz, jagte ich langiam, .und die Hölle währt ewig.

"Er jah mich stier an. "Ich will verdammt sein, sagte er endlich, "oder du bist irgend an einem Galgen hart vorbeis gestreift."

"Das mag wohl noch fommen. Alfo auf Wiederiehen, Ra-

merad.

". Topp, Kamerade! ichrie er, indem er eine zinnerne Klaiche aus feiner Ragotaiche hervorlangte, einen fraitigen Schluck barans that und mir fie reichte. Flucht und Beangitigung batten meine Kräfte aufgezehrt, und diefen gangen entieklichen Tag mar noch nichts über meine Lippen gefommen. Schon fürchkete ich in dieser Waldgegend zu verschmachten, wo auf drei Meilen in der Runde fein Labial für mich zu hoffen war. Man urteile, wie froh ich auf dieje angebotne Gefundheit Beicheid that. Neue Rraft floß mit diesem Erguidtrunt in meine Gebeine und frischer Mut in mein Berg, und Hoffnung und Liebe gum Leben. fing an, zu glauben, daß ich wohl nicht gang elend märe; so viel tonnte dieser willkommene Trank. Ba, ich bekenne es, mein Bu= stand grenzte wieder an einen glücklichen, denn endlich, nach tauiend fehlgeschlagenen Hoffnungen, hatte ich eine Rregtur gefunden, Die mir abulich ichien. In dem Zustande, worein ich versunken mar, hatte ich mit dem höllischen Geiste Rameradichaft getrunfen. um einen Bertrauten zu haben.

"Der Mann hatte sich aufs Gras hingestreckt, ich that ein

gleiches.

". Lein Trunk hat mir wohlgethan! fagte ich. Wir nüffen bekannter werden.

"Er ichlug Jeuer, seine Pfeife zu günden. "Treibst du das Handwerf ichen lange?

"Er jah mich fest an. Was willst du damit jagen? "War das ichon oft blutig?" Ich zog das Messer aus jeinem

Gürtel.

"Ber bift du? jagte er ichrecklich und legte die Lieise von jich. "Ein Mörder, wie du — aber nur erst ein Anjänger.

"Der Mensch jah mich fteif an und nahm seine Pfeise wieder.

"Du bift nicht hier ju Saufe? fagte er endlich.

"Drei Meilen von hier. Der Sonnenwirt in &..., wenn du von mir gehört hait.

"Der Mann sprang auf, wie ein Beseffener. Der Wild: ichnie Wolf? ichrie er hafrig.

... Der nämtiche.

". Willfommen, Ramerad! Willfommen! rief er und ichüttelte mir fraftig die Bande. Das ift brav, daß ich dich endlich habe, Connenwirt! Jahr und Tag ichon funn' ich barauf, bich gu friegen. Ich fenne dich recht aut. Ich weiß um alles. Ich habe lange auf dich gerechnet.

"Unf mich gerechnet? Wozu denn?"

"Die gange Gegend ift voll von dir. Du haft Geinde, ein Amtmann hat dich gedrickt, Wolf! Man hat dich zu Grunde gerichtet, himmelschreiend ist man mit dir umgegangen.

"Der Mann wurde hitig - . Weil du ein paar Echweine geichoffen haft, die der gurft auf unfern Medern und Reldern füttert, haben fie dich jahrelang im Zuchthaus und auf der Teftung herumgezogen, haben fie dich um Saus und Wirtichaft bestohlen, haben fie dich zum Bettler gemacht. It es dahin gekommen, Bruder, daß der Menich nicht mehr gelten ioll als ein Gaie? Sind wir nicht beffer als das Bieh auf dem Telde? - Und ein Rerl, wie du, fonnte das dulden?

".. Ronnt' ich's ändern?"

".Das werden wir ja wohl sehen. Aber sage mir doch, woher

kömmst du denn jest, und was führst du im Schilde?"

"Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, iprang mit frober Ungeduld auf, und mich zog er nach. Romm, Bruder Sonnenwirt, fagte er, jest bist du reif, jest hab' ich dich, wo ich dich brauchte. Ich werde Chre mit dir einlegen. Folge mir!

". Wo willft du mich hinführen?"

"Frage nicht lange. Folge! - Er ichleppte mich mit Ge-

walt fort.

"Wir waren eine kleine Biertelmeile gegangen. Der Wald wurde immer abschüffiger, unwegfamer und wilder, feiner von uns iprach ein Wort, bis mich endlich die Pfeife meines Rührers aus meinen Befrachtungen aufichreckte. Ich ichtug die Augen auf, wir standen am ichroffen Absturz eines Felien, der fich in eine tiefe Rluft hinunterbuctte. Gine gwote Pfeife antwortete aus dem innerften Bauche des Relfen, und eine Leiter fam, wie von fich felbft, langfam aus der Tiefe gestiegen. Mein Guhrer fletterte zuerft hinunter, mich hieß er warten, bis er wiedertame. . Gift muß ich ben hund an Ketten legen laffen, fette er hingu, du bift hier fremd, die Beftie murde dich gerreißen. Damit ging er.

"Jest stand ich allein vor dem Abgrund, und ich wußte recht gut, daß ich allein war. Die Unvorsichtigfeit meines Gubrers entging meiner Aufmerksamkeit nicht. Es hatte mich nur einen beherzten Entschluß getostet, die Leiter heraufzuziehen, jo mar ich frei, und meine Klucht war gesichert. Ich gestehe, daß ich das einiah. Ich iah in den Schtund hinab, der mich jekt aufnehmen isllte; es erinnerte nich dunket an den Abgrund der Hölle, woraus teine Erkölung mehr ist. Mir sing an, vor der Lauskahn zu ichandern, die ich munmehr betreten wollte; nur eine ichnelle Alucht kounte mich retten. Ich beschließe diese Klucht — schon irrecke ich den Arm nach der Teiter aus — aber auf einnal donnert's in meinen Chren, es umhallt mich wie Hohngelächter der Hölle: Was hat ein Mörder zu wagen? — und mein Arm fällt gelähmt zurück. Weine Rechnung war völlig, die Zeit der Reue war dahn, mein begangener Mord lag hinter mir aufgefürntt, wie ein Hels, und sperrte meine Rückfehr auf ewig, Zugleich eröchien auch mein Kührer wieder und kindigte mir au, daß ich kommen sollte. Zeht war ohnehn keine Wahl mehr. Ich kletterte himmter.

"Wir waren wenige Schritte unter der Felsmauer weggegangen, jo erweiterte sich der Grund, und einige Hütten wurden sichtbar. Mitten zwiichen diesen öffnete sich ein runder Nasenplat, auf welchem sich eine Anzahl von achtzehn dis zwanzig Menichen um ein Kohlseuer gelagert hatte. "Hier, Kameraden," sagte mein Führer und stellte mich mitten in den Kreiß; unser

Connenwirt! heißt ihn willfommen!

"Zomnenwirt! schrie alles zugleich, und alles suhr auf und drängte sich um mich her, Männer und Weiber. Soll ich's gestiehen? Tie Freude war ungeheuchelt und herzlich, Bertrauen, Achtung sogar erichien auf sedem Gesichte; dieser drückte mir die Fand, sener schüttelte mich vertraulich am Rleide, der ganze Auftritt war wie das Wiederschen eines alten Befaunten, der einem wert ist. Meine Ankunt hatte den Schmans unterbrochen, der eben aufangen sollte. Man setzt ihn sogleich sort und nötigte nich, den Wilksonm zu trinken. Vildbert aller Art war die Mahlseit, und die Weinflasche wanderte mermitdet von Nachbar zu Archbar. Vollkehen und Einigkeit schied über nich zügelloser an den Tag zu leaen.

"Man hatte nich zwiichen zwo Weibsperionen siten lassen, welches der Ehrenplat an der Taiel war. Ich erwartete den Auswurf ihres Geichlechts, aber wie groß war meine Verwunderung, als ich unter dieser schändlichen Notte die schönften weibelichen Gestalten entdeckte, die mir jennals vor Augen gekommen. Wargarete, die älteste und schönfte von beiden, ließ sich Jungfer neumen und konnte kann fünfundzwanzig sein. Sie sprach sehr frech, und ihre Gebärden sagten noch mehr. Marie, die jüngere, war verheiratet, aber einem Manne entlaufen, der singhandelt hatte. Sie war seiner gebildet, sah aber blaß aus und ichnichtig und sie wengere ins Auge, als ihre seurige Nach-

barin. Beide Weiber eiserten auf einander, meine Begierden zu entzinden; die schone Margarete kam meiner Blodigkeit durch freche Scherze zuvor, aber das ganze Weib war mir zuwider, und mein herz hatte die schückterne Marie auf immer gesangen.

"Du siehst, Bruder Sonnenwirt, sing der Mann jest an, der mich hergekracht hatte, du siehst, wie wir unter einander leben, und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Richt wahr, Kanneraden?" "Jeder Tag wie der heutige!" wiederholte die ganze Bande.

"Jeder Tag wie der heutige" wiederholte die ganze Bande. "Rannst du dich also entichließen, an unierer Rebensart Gefallen zu finden, so schlag ein und sei unser Ansührer. Bis jest bin ich es geweien, aber dir will ich weichen. Seid ihr gru-

frieden, Rameraden?

"Ein fröhliches "Ja! antwortete aus allen Reblen.

"Mein Kopf glüßte, mein Gehirne war betäubt, von Wein und Begierde siedete mein Unt. Die Welf hatte nich ausges worsen, wie einen Verpesteten — hier fand ich bestiedelt duszendren, wie einen Verpesteten — hier fand ich bestiedelt Unisnahme, Wohlteben und Shre. Welche Wahl ich auch tressen wollte, so erwartete mich Tod; hier aber konnte ich wenigktens mein Leben für einen höheren Preis verkausen. Bollust war meine wüttendste Neigung; das andere Geschlecht hatte mir sie jekt nur Verachtung bewiesen, hier erwarteten mich Gunft und Jügellose Vergnügungen. Mein Entichluß kostete mich wenig. Ich bleibe bei euch, kameraden, rief ich laut mit Entichlossenheit und trat mitten innter die Bande; sich bleibe bei euch, rief ich nochntaß, wenn ihr mir meine schöne Nachdarin abtretet! — Alle kamen überein, mein Verlangen zu bewiltigen, ich war erklärter Sigentümer einer S\*\*\* und das Hauft einer Tiebesbande."

Den folgenden Teil der Geschichte übergehe ich ganz; das bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücklicher, der bis zu dieser Tiese heruntersant, mußte sich endlich alles erlauben, was die Menichheit empört — aber einen zweiten Mord beging er nicht nicht, wie er selbst auf der Kolter

bezeugte.

Der Ruf dieses Menichen verbreitete sich in furzen, durch die ganze Provinz. Die Landitraßen wurden unsicher, nächtliche Einbrüche beunruhigten den Bürger, der Name des Sonnenwirts wurde der Schrecken des Landvolfs, die Gerechtigkeit juchte ihn auf, und eine Prämie wurde auf seinen Kopf geicht. Er war so glücklich, seden Anschlag auf seine Freiheit zu vereiteln, und verschlagen genug, den Aberglauben des wundersüchtigen Bauern zu seiner Scherheit zu benußen. Seine Gehilfen nuchten aus iprengen, er habe einen Bund mit dem Teufel gemacht und könne hezen. Der Tiftrift, auf welchem er seine Kolle spielte, gehörte damals noch weniger als jest zu den aufgeflärten Deutschlands; man glaubte diesem Gerüchte, und seine Verson war ges

fichert. Niemand zeigte Luft, mit dem gefährlichen Rerl angu-

binden, dem der Teufel zu Diensten fründe.

Ein Sahr ichon hatte er das traurige Sandwerk getrieben, als es anting, ihm unerträglich zu werden. Die Rotte, an deren Epite er fich gestellt hatte, erfüllte feine glanzenden Erwartungen nicht. Eine verführerische Außenseite hatte ihn damals im Taumel Dis Weines geblendet; jest murde er mit Schrecken gemabr, wie abideulich er hintergangen worden. Hunger und Mangel traien an die Stelle des Neberfluffes, womit man ihn eingewiegt hatte; fehr oft mußte er fein Leben an eine Mahlzeit wagen, die faum hinreichte, ihn por dem Berhungern zu ichnigen. Das Echattenbild jener briiderlichen Gintracht perichwand: Meid, Argwohn und Gieriucht müteten im Innern Diefer verworfenen Bande. Die Gerechtigfeit hatte Demienigen, ber ihn lebendig austiefern murde, Belohnung und, wenn es ein Mitichuldiger wäre, noch eine feierliche Begnadigung zugesagt eine machtige Versuchung für den Auswurf der Erde! Der Unglückliche kannte feine Gefahr. Die Redlichkeit berjenigen, Die Menichen und Gott verrieten, war ein ichlechtes Unterpfand seines Lebens. Gein Schlaf war von jest an dabin; emige Todesangit zerfraß feine Muhe: das gräßliche Geivenst des Arawohns raffelte hinter ihm, wo er hinfloh, peinigte ihn, wenn er wachte, bettete fich neben ihm, wenn er ichlafen ging, und schreckte ihn in enticklichen Träumen. Das verstummte Gewiffen gemann zugleich feine Sprache wieder, und die ichlafende Ratter ber Reue machte bei diefem allgemeinen Sturm feines Bufens auf. Gein ganger Bag mandte fich jest von der Menichheit und febrte feine ichreckliche Schneide gegen ihn felber. Er vergab jest der aangen Ratur und fand niemand, als fich allein, zu verfluchen.

Das Laster hatte seinen Unterricht an dem Unglücklichen vollendet; fein natürlich guter Berftand fiegte endlich über die traurige Täuschung. Jekt fühlte er, wie tief er gefallen mar, ruhigere Echwermut trat an die Stelle fnirichender Berzweif: lung. Er munichte mit Thränen die Bergangenheit guruck; jest mußte er gewiß, daß er fie gang anders wiederholen wurde. Er fing an, ju hoffen, daß er noch rechtschaffen werden dürfe, weil er bei fich empfand, daß er es fonne. Auf dem hochsten Gipfel seiner Berichtimmerung war er dem Guten näher, als er viels leicht vor seinem ersten Jehltritt gewesen war.

Um eben diese Zeit mar der Siebenjährige Krieg ansgebrochen, und die Werbungen gingen ftark. Der Unglückliche ichopfte Soffnung von diefem Umftand und ichrieb einen Brief an jeinen Landesherrn, den ich auszugsweise hier einrücke:

"Wenn Ihre fürstliche Guld fich nicht efelt, bis zu mir herunter ufreigen, wenn Berbrecher meiner Urt nicht außerhalb Ahrer Erbarmung siegen, so gönnen Sie mir Gehör, durchsauchtigster Oberherr! Ich bin Morder und Diet, das Geieß verdammt nich jum Tode, die Gerichte suchen mich auf — und ich biete mich an, mich freiwillig zu sielsen. Ach verabigeien meint geleich eine seltiame Bitte vor Ihren Thren. Ich verabigeien mein Leben und fürchte den Tod nicht, aber ichrecklich ist mir's, zu sterben, ohne gelebt zu haben. Ich mochte leben, um einen Teil des Bergangenen gut zu machen; ich möchte leben, um den Staat zu versöhnen, den ich beseidigt habe. Meine Hinrichtung wird ein Beilpiel sein für die Welt, aber fein Eriaß meiner Thaten. Ich hasse das Laiter und iehne mich seurig nach Achtichassendit und Augend. Ich habe Kähigkeiten geseigt, meinem Katerland furchtbar zu werden; ich hosse, daß mir noch einige übrig geblieben sind, ihm zu nüßen.

"Ich weiß, daß ich etwas Unerhörtes begehre. Mein zeben ist verwirft, mir steht es nicht an, mit der Gerechtigkeit Unterhandlung zu psiegen. Aber ich ercheine nicht in Ketten und Banden vor Ihnen — noch bin ich frei — und meine Aucht

hat den fleinsten Anteil an meiner Bitte.

Es ist Inade, um was ich slehe. Einen Anivruch auf Gerechtigkeit, wenn ich auch einen bätte, wage ich nicht mehr gelztend zu machen. — Doch an etwas darf ich meinen Richter erzinnern. Die Zeitrechnung meiner Verbrechen fängt mit dem Urteilspruch an, der mich auf immer um meine Spre brachte. Wäre mir damals die Villigkeit minder verlagt worden, so würde ich jekt vielkeicht keiner Inade bedürfen.

"Laffen Sie Gnade für Recht ergeben, mein Aurst! Wenn es in Ihrer fürstlichen Macht steht, das Geiet für nich zu erbitten, so ichenken Sie mir das Leben. Si foll Ihrem Tienste von nun an gewöhmet sein. Wenn Sie es können, is lassen der nich Ihren gnädigsten Willen aus öffentlichen Blättern verznehmen, und ich werde nich auf Ihr sitztliches Wort in der dauptstädt stellen. Haben Sie es anders mit mir beischoffen, is thue die Gerechtigkeit denn das Ihrige, ich muß das Meinige thun."

Diese Bittichrift blich ohne Antivort, wie auch eine zweite und dritte, worin der Supplikant um eine Reiterftelle im Tienste voß Kürsten bat. Seine Hoffnung zu einem Kardon erloich gänzlich, er faßte also den Entigluß, aus dem Land zu sliehen und im Dienste des Königs von Preußen als ein braver Soldat zu sterben.

Er entwischte glücklich seiner Bande und trat diese Reise an. Der Weg führte ihn durch eine kleine Landstadt, wo er übernachten wolkte. Kurze Zeit vorher waren durch das ganze Landgeichärftere Mandate zu irrenger Unterluchung der Reisenden ergangen, weil der Landesherr, ein Reichstürft, im Kriege Partei genommen hatte. Einen jolchen Beschl hatte auch der Thors

ichreiber biefes Stadtchens, ber auf einer Banf por bem Schlage iaß, als der Sonnenwirt geritten kam. Der Aufzug dieses Mannes hatte etwas Bossierliches und zugleich etwas Schreckliches und Wildes. Der hagere Klepper, den er ritt, und die burleske Wahl feiner Mleidungsstücke, wobei mahricheinlich weniger fein Geichmack, als die Chronologie feiner Entwendungen zu Rat gezogen mar, fontraftierte feltjam genug mit einem Geficht, worauf io viele mutende Affette, gleich den verstummelten Leichen auf einem Walvlat, verbreitet lagen. Der Thorichreiber ituste beim Unblick Diefes feltiamen Wanderers. Er mar am Echlag: baum grau geworden, und eine vierzigjährige Amtsführung hatte in ihm einen unsehlbaren Phusioanomen aller Landitreicher Der Kalfenblick Diefes Epurers verfehlte auch hier feinen Mann nicht. Er iverrte fogleich bas Stadtthor und forberte bem Reiter ben Lag ab, indem er fich feines Bugels versicherte. Wolf mar auf alle Fälle dieser Art vorbereitet und führte auch wirklich einen Bak bei fich, den er unlängst von einem geplünderten Raufmann erbeutet hatte. Aber diejes ein= gelne Zeugnis mar nicht genug, eine vierzigjährige Obiervang umzustoßen und das Orafel am Schlagbaum zu einem Widerruf zu bewegen. Der Thoridreiber glaubte feinen Augen mehr als diesem Bapiere, und Wolf war genötigt, ihm nach dem Umts: haus zu folgen.

Ter Serantmann des Orts unterluchte den Baß und erffärte ihn für richtig. Er war ein starker Anbeter der Reutgleit und liebte besonders, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaudern. Der Baß iagte ihm, daß der Besitzer geradeswegs aus den seindlichen Ländern käme, wo der Schauplag des Krieges war. Er hösste Privatnachrichten aus dem Fremden herauszuslocken und ichickte einen Sefretär mit dem Vaß zurück, ihn auf

eine Flaiche Wein einzuladen.

Unterdessen hält der Sonnenwirt vor dem Amthaus; das lächerliche Schauspiel hat den Janhagel des Städtchens icharenmeise um ihn her versammelt. Man murmelt sich in die Chren, deutet wechselsweise auf das Roß und den Reiter; der Mutwille des Töbels sieigt endlich sis zu einem lauten Tumult. Unglützlicherweise war das Pierd, worauf jetz alles mit Tingern wies, ein geraustes; er bildet sich ein, das Vierd sei in Steckriefen desichrieben und erkannt. Die unerwartete Gastiemunlichkeit des Teramtmanns vollendet seinen Verdacht. Jetzt hält er's für ausgennacht, das die Betrügerei seines Pasies verraten und diese Einladung nur die Schluge sei, ihn lebendig und ohne Widerziehung zu fangen. Böses Gewissen und rennt davon, ohne Untswort zu geben.

Dieje plötliche Alucht ist die Lojung jum Auffrand.

"Ein Spiksube!" ruft alles, und alles füurzt hinter ihm her. Dem Reiter gilt es um reben und Tod, er hat ichon den Vorsprung, seine Veriolger keuchen atentlos nach, er ilt seiner Retztung nahe — aber eine ichwere Hand drückt untichtbar gegen ihn, die Uhr seines Schickfals ilt abgelaufen, die unerbittliche Remesis hält ihren Schuldner an. Die Gasse, der er sich ansvertraute, endigt in einem Zack, er muß rückwärts gegen seine Verfolger unwenden.

Der Lärm dieser Begebenheit hat unterdessen das ganze Städtchen in Aufruhr gebracht, Hausen sammeln sich zu Hausen, alle Gässen sind gesperrt, ein Heer von Keinden kommt im Ausmarich gegen ihn her. Er zeigt eine Listole, das Kolt weicht, er will sich mit Macht einen Weg durchs Gedränge kahnen. "Tieser Schuß," ruit er, "soll dem Tollfühnen, der mich halten will" — Tie Kurcht gebietet eine allgemeine Lauie — ein besherzter Schossergeielle endlich sällt ihm von hinten her in den Arm und faßt den Finger, womit der Raiende eben losdrücken will, und drückt ihn aus dem Gelenke. Tie Pistole fällt, der wehrlose Mann wird vom Lierde heradsgerissen und im Triumphe nach dem Aufschals zurückgeislenderdt.

"Wer feid Ihr?" fragt der Richter mit ziemlich brutalem Ion. "Ein Mann, der entichloffen ift, auf feine Frage zu ant-

worten, bis man fie höflicher einrichtet."

"Ber find Sie?"
"Für was ich mich ausgab. Ich habe ganz Deutichland durch: reift und die Unverickänntheit nirgends als dier zu Hauie gefunden." "Ihre ichnelle Klucht macht Sie iehr verbächtig. Warum

floben Gie?"

"Weil ich's mude war, der Spott Ihres Pobels zu fein."

"Sie drohten, Geuer gu geben."

"Meine Piitole war nicht geladen." Man unteriuchte das Gewehr, es war feine Rugel darin.

"Warum führen Gie heimliche Baffen bei fich?"

"Weil ich Sachen von Wert bei mir trage und weil man nich vor einem gewissen Sonnenwirt gewarnt hat, der in diesen Gegenden streifen joll."

"Ihre Antworten beweisen iehr viel für Ihre Dreiftigkeit, aber nichts für Ihre gute Sache. Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen, ob Sie mir die Wahrheit entdeden wollen."

"Ich werde bei meiner Ausjage bleiben."

"Man führe ihn nach dem Turm."

"Nach dem Turm?"— Herr Therantmann, ich, hoffe, es gibt noch Gerechtigkeit in diesem Lande. Ich werde Genugsthung fordern."

"Ich werde sie Ihnen geben, iobald Sie gerechtiertigt sind." Ten Morgen darauf überlegte der Tberammann, der Fremde möchte doch wohl unichtlog sein; die besehlshaberische Sprache würde nichts über seinen Starrfum vermögen, es wäre vielleicht besier gethan, ihm mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Er versammelte die Geichwornen des Trts und ließ den Gesangenen vorsühren.

"Berzeihen Gie es meiner erften Aufwallung, mein Berr,

wenn ich Sie gestern etwas hart anließ."

"Zehr gern, wenn Gie mich jo faffen."

"Uniere Geicke find ftrenge, und Ihre Begebenheit machte Lärm. Ich fann Sie nicht ireigeben, ohne meine Pflicht zu vers leten. Der Schein ift gegen Sie. Ich wünschte, Sie jagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden könnte."

"Wenn ich nun nichts wüßte?"

"So muß ich den Borfall an die Regierung berichten, und Sie bleiben jo lang in jester Berwahrung."

"Und dann?"

"Dann laufen Sie Gefahr, als ein Laudstreicher über die Grenze gepeiticht zu werden oder, wenn's gnädig geht, unter die Werber zu fallen."

Er ichwieg einige Minuten und ichien einen heftigen Rampf

ju fampien: dann drehte er fich raich jum Richter.

"Rann ich auf eine Viertelstunde mit Ihnen allein sein?" Die Geichwornen iahen sich zweideutig an, entsernten sich aber auf einen gebietenden Winf ihres Herrn.

"Run, was verlangen Gie?"

"Ihr gestriges Betragen, Herr Theramtmann, hätte mich nimmermehr zu einem Geständnis gebracht, denn ich troße der Gewalt. Die Beicheidenheit, womit Sie mich heute behandeln, hat mir Vertrauen und Achtung gegen Sie gegeben. Ich gtaube, daß Sie ein edler Mann sind."

"Was haben Gie mir zu jagen?"

"Ich iehe, daß Sie ein edler Mann find. Ich habe nur längit einen Mann gewünicht, wie Sie. Erlauben Sie mir Ihre rechte Sand."

"Wo will das hinaus?"

"Tiefer Ropi ift grau und ehrwürdig. Sie find lang in der Welt geweien — haben der Leiden wohl viele gehabt — Richt wahr? und find menichlicher worden?"

"Mein herr? - Wogu foll bas?"

"Sie stehen noch einen Schritt von der Ewigkeit, bald — bald brauchen Sie Barmherzigkeit bei Gott. Sie werden sie Menichen nicht verlagen — Uhnen Sie nichts? Mit wem glauben Sie, daß Sie reden?"

"Bas ift bas? - Sie erschrecken mich."

"Ahnen Sie noch nicht — Schreiben Sie es Ihrem Kürsten, wie Sie mich fanden, und daß ich selbst aus freier Wahl mein Verräter war — daß ihm Gott einmal gnädig sein werde, wie er jest mir es sein wird — Bitten Sie für mich, alter Wann, und lassen Sie dann auf Ihren Vericht eine Ihräne sallen: ich bin der Sonnenwirk."

## Spiel des Schicksals.

Gin Brudftiid aus einer mabren Geididte.

Moifing pon Good war ber Sohn eines Burgerlichen von Stande in \*\*\* ichen Diensten, und Die Meime feines gliidlichen (Benies murben burch eine liberale Erziehung fruhzeitig entwickelt. Noch sehr jung, aber mit gründlichen Kenntnissen verjeben, trat er in Militardienste bei seinem gandesberrn, dem er als ein junger Mann von großen Berdienften und noch größern Hoffnungen nicht lange verborgen blieb. ()\*\*\* war in vollent Teuer der Jugend, der Fürst war es auch: (5800 war raich, unternehmend; ber Fürst, ber es auch war, liebte solche Charaftere. Durch eine reiche Mer pon Wis und eine Gulle von Wiffen ichaft wußte G\*\*\* seinen Umgang zu beseelen, jeden Jirkel, in den er sich mischte, durch eine immer gleiche Fovialität aufzu heitern und über alles, was sich ihm darbot, Reis und Leben auszugießen; und der Fürst verstand sich darauf, Tugenden zu ichäten, die er in einem hohen Grade felbit befaß. Alles, mas er unternahm, feine Spielereien felbft, hatten einen Auftrich von Größe: Sinderniffe ichrectten ihn nicht, und fein Gehlichlag fonnte jeine Beharrlichfeit besiegen. Den Wert diefer Gigenichaften erhöhte eine empschlende Gestalt, das volle Bild blithender Gejundheit und herfulischer Stärke, durch das beredte Spiel eines regen Geiftes beieelt; im Blick, Gang und Weien eine anerichaffene natürliche Majestät, durch eine edle Beicheidenheit aemilbert. War der Bring von dem Geifte feines jungen Gefellichaiters bezaubert, jo rif diese verführerische Außenseite seine Sinnlichkeit unwiderstehlich bin. Gleichheit des Alters, barmonie der Reigungen und der Charaftere stifteten in furgem ein Berhaltnis zwijchen keiden, das alle Starte von der Freundsichaft und von der leidenichaftlichen Liebe alles Teuer und alle Beitigfeit beigh. 18\*\* flog von einer Beforderung gur andern; aber diese äußerlichen Zeichen schienen sehr weit hinter dem, mas er dem Kürsten in der That war, gurückzubleiben. Mit erstaun= licher Schnelligfeit blühte fein Glück empor, weil ber Schöpfer

vesielben sein Anbeter, sein leivenichgitlicher Freund war. Noch nicht zweiundzwanzig Jahre alt, sah er sich auf einer Söhe, womit die Elüctlichken sonnt ihre Laufbahn beichließen. Aber sein thätiger Gesit kennte nicht lange im Schoß müßiger Eitelkeit rasten, noch sich mit dem ichinmernden Gesolge einer Größe begutigen, zu deren gründlichem Gebrauch er sich Mut und Kräfte genug silhte. Während daß der Kürft nach dem Ringe des Bergutigens flog, vergrub sich der junge Günstling unter Akten und Büchern und widmete sich mit lasttragendem Fleiß den Gesichäten, deren er sich endlich so geschicht und so vollkommen bemächtigte, daß jede Angelegenheit, die nur einigermaßen von Betange war, durch seine Sände ging. Aus einem Gespielen seiner Bergutigen wurde er bald erster Rat und Minister und endlich Kehervicher seines Kürsten. Bald war kein Weg mehr zu diesem als durch ihn. Er vergaß alle Uemter und Würden; alle Belohungaen wurden aus seinen Sänden enwsanzen.

18 war in zu früher Jugend und mit zu raichen Schritten ju dieser Broße emporgestiegen, um ihrer mit Mäßigung ju genießen. Die Bobe, worauf er fich erblickte, machte feinen Chr= geis schwindeln; die Bescheidenheit verließ ihn, jobald das lette Biel feiner Büniche erstiegen war. Die bemutsvolle Unterwürfig: feit, welche von den Ersten des Landes, von allen, die durch Geburt, Ansehen und Glücksgüter jo weit über ihn erhoben waren, welche von Greisen selbst, ihm, einem Zünglinge, gezollt murde, berauichte feinen Hochmut, und die unumidränfte Gewalt, von der er Besitz genommen, machte bald eine gewisse Sarte in feinem Weien fichtbar, Die von jeher als Charafterzug in ihm gelegen hatte und ihm auch durch alle Abwechselungen seines Glückes geblieben ift. Reine Dienstleiftung war jo mühevoll und groß, die ihm seine Freunde nicht zumuten durften; aber seine Beinde mochten gittern; benn jo fehr er auf der einen Ceite fein Wohlwollen übertrieb, jo wenig Mag hielt er in feiner Rache. Er gebrauchte fein Unsehen weniger, sich selbst zu bereichern, als viele Glückliche ju machen, die ihm, als dem Schöpfer ihres Wohlstandes, huldigen sollten; aber Laune, nicht Gerechtig= feit wählte die Zuhsette. Durch ein hochsahrendes, gebieterliches Weien entsremdete er selbst die Herzen derzenigen von sich, die er am meisten verpflichtet hatte, indem er zugleich alle seine Rebenbuhler und heimlichen Reider in eben jo viele unveriöhn= liche Keinde verwandelte.

Unter denen, welche jeden seiner Schritte mit Augen der Sierbucht und des Neids bewachten und in der Stille ichon die Bertzeuge zu seinem Untergange zurichteten, war ein piemontessischer Graf, Joseph Martinengo, von der Suite des Kürsten, den G\*\*\* jelbst, als eine unschädliche und ihm ergebene Kreatur,

in Diejen Boften eingeschoben hatte, um ihn bei den Bergnugungen feines herrn ben Plat ausfüllen ju laffen, beffen er felbst überdruffig zu werden anfing und den er lieber mit einer gründlichen Beichäftigung vertauschte. Da er diesen Menschen als ein Werk seiner Sande betrachtete, das er, jobald es ihm nur einfiele, in das Nichts wieder guruckwerfen könnte, woraus er es gezogen. jo hielt er fich besielben burch Turcht jowohl als burch Dant: barkeit versichert und verfiel dadurch in eben den Gehler, den Richelieu beging, da er Ludwig dem Dreizehnten den jungen le Grand jum Spielzeng überließ. Aber ohne Diejen Gehler mit Richelieus Geifte perbeffern zu konnen, batte er es mit einem verschlageneren Feinde zu thun, als der französische Minister zu befänipfen gehabt hatte. Unftatt fich feines auten Glucks zu überheben und feinen Wohlthater fühlen zu laffen, daß man feiner nun entübrigt fei, war Martinengo vielmehr aufs forgialtiafte bemüht, den Schein dieser Abhängigkeit zu unterhalten und fich mit perstellter Unterwürfiafeit inimer mehr und mehr an den Schöpfer feines Blücks anzuschließen. Bu gleicher Zeit aber unterließ er nicht, die Gelegenheit, die fein Boften ihm verschaffte, öfters um den Gürften zu fein, in ihrem gangen Umfang zu benuten und sich diesem nach und nach notwendig und unentbehr= lich zu machen. In furzer Zeit wußte er das Gemüt feines Herrn auswendig, alle Zugange zu feinem Bertrauen hatte er ausgespäht und sich unvermerft in seine Gunft eingestohlen. Alle jene Künfte, die ein edler Stolz und eine natürliche Erhabenheit ber Seele ben Minister verachten gelehrt hatte, wurden von dem Italiener in Unwendung gebracht, Der zu Erreichung feines Zwecks auch das niedrigste Mittel nicht verschmähte. Da ihm fiehr gut kewußt war, daß der Menich nirgends mehr eines Führers und Gehilfen bedarf, als auf dem Wege des Lasters, und daß nichts zu fühneren Vertraulichkeiten berechtigt, als eine Mitwiffenschaft geheim gehaltener Blößen; jo weckte er Leiden= schaften bei dem Bringen, die bis jest noch in ihm geschlummert hatten, und dann drang er fich ihm felbst zum Vertrauten und Belfershelfer babei auf. Er rif ihn zu folden Musichweifungen hin, die die wenigsten Zeugen und Mitwiffer dulden; und baburch gewöhnte er ihn unvermertt, Geheimnisse bei ihm nieder= gulegen, wovon jeder dritte ausgeschloffen war. Go gelang es ihm endlich, auf die Berichlimmerung des Fürsten seinen schändlichen Glücksplan zu gründen, und eben darum, weil das Geheimnis ein wesenkliches Mittel dazu war, jo war das Berg des Fürsten sein, ehe sich G\*\*\* nur träumen ließ, daß er es mit einem andern teilte.

Man durfte sich wundern, daß eine jo wichtige Beränderung ber Ausmerksamkeit des letzteren entging; aber G\*\*\* war jeines cigenen Vertes zu gewiß, um sich einen Mann wie Martinengo als Nebenbuhler auch nur zu benten, und dieser sich selht zu gegenwärtig, zu iehr auf ieiner Hut, um durch irgend eine Untersonnenbeit seinen Gegner aus dieser solzen Sicherheit zu reißen. Tas Taufende vor ihm auf dem glatten Grunde der Fürstenzgunft frraucheln gemacht hat, brachte auch G\*\*\* zum Falle — zu große Zuversicht zu sich selbit. Die geheimen Vertraulichfeiten zwiichen Martinengo und ieinem Kerrn bennruhigten ihn nicht. Gerne gonnte er einem Aufkömmling ein Glück, das er selbst im Kerzen verachtete und das nie das Ziel seiner Vestrebungen geweien war. Kur weil sie allein ihm den Veg zu der höchten Gewalt bahnen fonnte, hatte die Freundschaft des Fürsten einen Keiz für ihn gehabt, und leichtinnig ließ er die Leiter hinter sich sallen, iodald sie ihm auf die erwinischte Höße gesholsen hatte.

Martinengo war nicht ber Mann, sich mit einer jo unter= geordneren Rolle zu begnügen. Mit jedem Edritte, den er in der Gunit feines Berrn pormarts that, wurden feine Wünsche fühner, und fein Chraeis fing an, nach einer gründlichern Befriedigung ju ftreben. Die fünftliche Rolle von Unterwürfigfeit, Die er bis jest noch immer gegen seinen Wohlthater beibehalten hatte, wurde immer drückender für ihn, je mehr das Wachstum feines Unsehens feinen Sochmut weckte. Da das Betragen bes Ministers gegen ihn fich nicht nach den schnellen Fortschritten verfeinerte, die er in der Sunft des Fürsten machte, im Gegenteil oit fichtbar genug barauf eingerichtet ichien, feinen aufsteigenden Stolz durch eine heilsame Rückerinnerung an seinen Uriprung niederzuschlagen: so wurde ihm dieses gezwungene und wideröprechende Verhältnis endlich jo läftig. Dak er einen ernftlichen Plan entwari, es durch den Untergang feines Nebenbuhlers auf einmal zu endigen. Unter dem undurchdringlichften Echleier der Berfiellung brütete er diesen Blan zur Reife. Roch durfte er es nicht magen, fich mit feinem Rebenbubler in offenbarem Mampie zu meijen; denn obgleich die erfte Blüte von G \*\*\*5 Ta= voritichaft dahin war, jo hatte fie doch zu frühzeitig angefangen und zu tiefe Burgeln im Gemute des jungen Fürsten geichlagen, um jo ichnell daraus verdrängt zu werden. Der fleinfte Um: ftand fonnte fie in ihrer erften Starte gurudbringen, barum begriff Martinengo wohl, daß der Streich, den er ihm beibringen wollte, ein tödlicher Streich sein müsse. Was (3\*\*\* an des Kürnen Liebe vielleicht verloren haben mochte, hatte er an feiner Chrinrcht gewonnen; je mehr fich letterer den Regierungsgeichäften entiog, besto weniger fonnte er des Mannes ent: raten, der, felbit auf Untoften des Landes, mit der gewiffenhaf: teften Ergebenheit und Treue feinen Mugen beforgte - und jo

teuer er ihm ehedem als Freund geweien war, jo wichtig war

er ihm jest als Minister.

Bas für Mittel es eigentlich gewesen, wodurch ber Staliener au feinem Zwede gelangte, ift ein Geheinmis gwiichen ben menigen geblieben, die der Schlag traf und die ihn führten. Man mutmant, dan er dem Fürsten Die Originalien einer heimlichen und iehr verdachtigen Korreipondenz vorgelegt, welche G\*\*\* mit einem benachbarten Dofe foll unterhalten haben; ob echt oder unterichoken, darüber find die Meinungen geteilt. Wie dem aber auch geweien jein möge, jo erreichte er jeine Absicht in einem fürchterlichen Grade. G\*\*\* erichien in den Mugen Des Gurften als der undantbarfte und ichwarzefte Berrater, beffen Berbrechen jo außer allen Zweifel gefett war, daß man ohne fernere Untersuchung jogteich gegen ihn verfahren zu dürfen glaubte. Das Bange murbe unter bem tiefften Geheimnis gwiichen Martinengo und feinem Geren verhandelt, daß (3\*\*\* auch nicht einmal von ferne das Gewitter mertte, das über feinem Saupte fich zusammenzog. In Diefer verderblichen Sicherheit verharrte er bis zu dem ichrecklichen Augenblick, wo er von einem Gegen: stande der allaemeinen Unbetung und des Reides zu einem Gegenstande der höchsten Erbarmung berunterfinfen follte

Als diefer enticheidende Tag erichienen mar, beinchte (3\*\*\* nach feiner Gewohnheit die Wachparade. Bom Sähnrich war er in einem Zeitraum von wenigen Jahren bis jum Rang eines Dberften hinaufgerudt; und auch diefer Boften mar nur ein beicheidener Rame für die Ministerwürde, die er in der That befleidete und die ihn über die Ersten im gande hinausierte. Die Wachparade war der gewöhnliche Ort, wo jein Stol; die allgemeine Suldigung einnahm, wo er in einer furgen Stunde einer Größe und Berrlichfeit genoß, für die er den gangen Tag über Laften getragen hatte. Die Ersten von Range nahten fich ihm hier nicht anders als mit ehrerbietiger Schuchternheit; und Die fich feiner Wohlgewogenheit nicht gang ficher mußten, mit Bittern. Fürst jelbst, wenn er sich je zuweilen hier einfand, iahe sich neben feinem Bezier vernachläffigt, weil es weit gefährlicher mar, Diefem lettern zu miffallen, als es Rugen brachte, jenen gum Freunde zu haben. Und eben dieser Ort, wo er fich sonft als einem Gott hatte huldigen laffen, war jest zu dem ichrecklichen Schauplak ieiner Erniedriaung erforen.

Sorglos trat er in den wohlbekannten Zirkel, der sich, eben so unwissend über das, was kommen sollte, als er selbst, heute wie immer ehrerbietig vor ihm aufthat, seine Befehle erwartend. Richt lange, so erichien in Begleitung einiger Abjutanten Martinengo, nicht mehr der geichmeidige, tieigebücke, lächelnde Höfiling — frech und bauernstolz, wie ein zum Herrn gewordener

Lafai, mit tropigem festem Tritte ichreitet er ihm entgegen, und mit bedecktem Saupte steht er por ihm ftill, im Mamen Des Fürsten feinen Degen fordernd. Man reicht ihm Diesen mit einem Blicke ichweigender Bestürzung, er stemmt die entblöfte Alinge gegen den Boden, iprengt fie durch einen Suftritt ent= zwei und lagt die Eplitter ju (5 \*\*\* & Rugen fallen. Mui diefes ge= gebene Eignal fallen beide Abjutanten über ihn ber, der eine be= ichaftigt, ihm das Ordensfrenz von der Bruft zu ichneiden, ber andre, beide Achielbander nebit den Aufichlagen der Uniform abgulojen und Cordon und Gederbuich von dem Sute gu reifen. Während Diefer gangen ichrecklichen Operation, Die mit unglaub: licher Schnelligfeit von fraten geht, hort man von mehr als fünfhundert Menichen, die dicht umbersteben, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Atemgug in Der gangen Beriammlung. Mit bleichen Gesichtern, mit floviendem Bergen und in toten: abnlicher Erffarrung fieht Die erichrockene Menge im Kreis um ihn herum, der in Diefer jonderbaren Musikaffierung - ein feltiamer Unblid von Lächerlichkeit und Entieben! - einen Augenblick durchlebt, den man ihm nur auf dem Sochaericht nachempfindet. Tauiend andre an ieinem Plate würde die Gewalt Des erften Edredens finnlos in Boben geftredt haben; fein robufter Merpenbau und feine ftarfe Zeele Dauerten Diefen fürchter: lichen Zustand aus und ließen ihn alles Gräftliche desielben er: ichopfen.

Raum in diese Operation acendiat, jo führt man ihn durch Die Reihen gahllofer Zuschauer bis ans außerste Ende des Larade= plages, wo ein bedeckter Wagen ihn erwartet. Gin ftummer Wint befiehlt ihm, in denielben zu fteigen; eine Esforte von Suigren begleitet ihn. Das Gerücht Diefes Borgangs bat fich unter-Deisen durch die gange Resideng verbreitet, alle Genster öffnen fich, alle Etragen find von Reugierigen erfüllt, Die ichreiend bem Buge folgen und unter abwechielnden Ausrufungen bes Hohnes, Der Echadenfreude und einer noch weit frankendern Bedauernis feinen Namen wiederholen. Endlich fieht er fich im Freien, aber ein neuer Schrecken wartet hier auf ihn. Zeitab von der Beerftrage lenft ber Wagen, einen wenig befahrnen menidenleeren Weg - ben Weg nach bem Sochgerichte, gegen welches man ihn, auf einen ausdrücklichen Befehl bes Gurften, langiam bergniährt. Dier, nachdem man ibm alle Qualen ber Todesangit zu empfinden gegeben, lenkt man wieder nach einer Strafe ein, Die von Menichen befucht wird. In ber jengenben Sonnenhite ohne Labung, ohne menichlichen Zuipruch, bringt er fieben ichredliche Stunden in Diesem Wagen ju, der endlich mit Sonnenuntergang an dem Ort feiner Benimmung, der Geftung, stillehalt. Des Bewußtseins beraubt, in einem mittlern Zustand

smiichen Leben und Tod (ein smölfftundiges Faften und der brennende Durit hatten endlich feine Riefennatur übermältigt). gieht man ihn aus dem Bagen - und in einer icheuftlichen Grube unter der Erde erwacht er wieder auf. Das erfte, mas fich als er die Nugen zum neuen Leben wieder aufichlagt, ihm Darbietet, ift eine grauenpolle Rerfermand, durch einige Mondes: itrablen matt erleuchtet, die in einer Sohe von neunzehn Mlaftern Durch ichmale Riven auf ihn berunterfallen. - In feiner Zeite findet er ein duritiges Brot nebit einem Wafferfrug und Daneben eine Schütte Stroh zu seinem Lager. In diesem Zustand perharrt er bis jum folgenden Mittag, wo endlich in der Mitte bes Turmes ein Laden fich aufthut und zwei Sande fichtbar werden, pon welchen in einem hangenden Morbe dieselbe Roft, Die er gestern bier gefunden, beruntergelaffen mird. Best, feit Diesem gangen fürchterlichen Glückswechiel zum erstennigt, entriffen ihm Schmerz und Sehnsucht einige Fragen; wie er hieher fomme? und was er verbrochen habe? Aber keine Untwort von oben; die Sande verichwinden, und der Laden acht wieder qu. Thre das Geficht eines Menichen zu iehen, ohne auch nur eines Menichen Stimme zu hören, ohne irgend einen Aufichluß über Diefes entiekliche Schicfial, über Künftiges und Bergangenes in gleich fürchterlichen Aweiseln, von feinem warmen Lichtitrahl eranickt, von feinem gejunden Lüftchen erfrischt, aller Silfe unerreichbar und vom allgemeinen Mitleid vergeffen, jablt er in Diesem Ort der Berdamnmis vierhundertundneunzig gräßliche Tage an den fümmerlichen Broten ab, die ihm von einer Mittags itunde zur andern in trauriger Ginförmigfeit hinuntergereicht werden. Aber eine Entdeckung, die er ichon in den erften Tagen feines Bierfeins macht, vollendet das Mag feines Glends. Er fennt diesen Ort - er felbit mar es, der ibn, von einer niedrigen Rachgier getrieben, wenige Monate porher neu erbaute, um einen perdienten Diffizier darin verichmachten zu laffen, der das Unalud gehabt hatte, feinen Unwillen auf fich zu laden. Mit erfinderijcher Graufamkeit hatte er felbst die Mittel angegeben, den Aufenthalt in diesem Rerker grauenvoller zu machen. Er hatte por nicht gar langer Zeit in eigner Berion eine Reise hieher gethan, den Bau in Augenichein zu nehmen und die Bollendung Desielben zu beichleunigen. Um feine Marter aufs Meukerste zu treiben, muß es fich fugen, daß derfelbe Offizier, für den diefer Rerfer quaerichtet worden, ein alter würdiger Oberfter, dem eben perstorbenen Kommandanten der Festung im Umte nachfolgt und aus einem Schlachtopfer feiner Rache der Berr feines Schickjals mird. So floh ihn auch der lette traurige Troft, fich felbit ju bemitleiden, und das Schicfigl, jo hart es ihn auch behandelte. einer Ungerechtigfeit zu zeihen. Bu dem finnlichen Gefühl jeines

Stends geiellte sich noch eine wütende Selbstwerachtung und der Schmerz, der für itolze Herzen der bitterfte ift, von der Großemut eines Geindes abzuhängen, dem er keine gezeigt hatte.

Aber dieser rechtschaffene Mann war für eine niedere Rache zu ebel. Unendlich viel koftete seinem menichenfreundlichen Herzen die Strenge, die seine Infruktion ihm gegen den Gesangenen auflegte; aber als ein alter Soldat gewöhnt, den Buchschaffen seiner Trore mit klinder Treue zu besolgen, konnte er weiter nichts als ihn bedauern. Sinen thätigeren Helfer fand der Unzelückliche an dem Garnisonsprediger der Feinung, der, von dem Elend des gefangenen Mannes gerührt, wovon er nur ipät und nur durch dunkle unzusammenhängende Gerüchte Wissenlagt befam, sogleich den seinen Erten Entschuß läßter, etwas zu seiner Erzleichterung zu thun. Dieser achtungswürdige Gestütliche, beisen Namen ich ungern unterdrücke, glaubte seinem Hirtenberuse nicht bessen unglücklichen Mannes gestend machte, dem auf keinen ans dern Resea mehr zu bessen war.

Da er pon dem Rommandanten der Teitung nicht erhalten founte, zu dem Gefangenen gelaffen zu werden, jo machte er fich in eigner Berion auf den Weg nach der Hauptstadt, jein Gefuch port unmittelbar bei dem Küriten zu betreiben. Er that einen Tukfall por demielben und flehte feine Erbarmung für den unglücklichen Menichen an, der ohne die Wohlthaten des Christentums, von denen auch das ungehenerste Verbrechen nicht ausichließen tonne, hilflos verichmachte und der Berzweitlung vielleicht nahe fei. Mit aller Unerichrockenheit und Burde, die das Bewußtsein erfüllter Bilicht verleiht, forderte er einen freien Butritt zu dem Befangenen, ber ihm als Beichtfind angehöre und für beffen Seele er dem Himmel verantwortlich fei. Die aute Sache, für die er iprach, machte ihn beredt, und den ersten Unwillen des Fürsten hatte die Zeit ichon in etwas gebrochen. Er bewilligte ihm feine Bitte, den Gefangenen mit einem geiftlichen Beinch erfreuen zu dürfen.

Tas erste Menichenantlik, das der unglückliche G\*\*\* nach einem Zeitraum von iechzehn Nonaten erblickte, war das Geiicht feines Helfers. Den einzigen Freund, der ihm in der Welt lebte, dantke er seinem Elend; sein Wohlkiand hatke ihm keinen erworken. Der Beiuch des Predigers war für ihn eines Engels Erscheinung. Zch beichreibe seine Empfindungen nicht. Aber von diesem Tage an flossen seinem Argueichen Weien Kenedigers werder weil er sich von einem menicklichen Weien beweinet ich.

Entjegen hatte den Geiftlichen ergriffen, da er in die Mordarube hineintrat. Seine Augen juchten einen Menichen — und

ein Grauen erweckendes Scheufal froch aus einem Winkel ihm

entgegen, der mehr dem Lager eines wilden Tieres als dem Wohnort eines menichtichen Geichöpfes glich. Ein blaifes totensähnliches Gerippe, alle Farbe des Lebens aus einem Angescht verichwunden, in welches Iran und Verweifung tiese Furchen geriffen hatten, Bart und Nägel durch eine is lange Vernachlässigung bis zum Scheußlichen gewachen, vom langen Gebrauche die Kleidung hab vernovert und aus gänzlichem Mangel der Veinigung die Luft um ihn verpestet — is sand er diesen Liedling des Glücks, und diesem Anblick noch außer sich gesetzt, eilte der Prediger auf der Stelle zu dem Gouwerneur, um auch noch die weite Wohlthat für den armen Unglücklichen auszuwirken, ohne welche die erte für keine zu rechnen war.

Da sich dieser abermals mit dem ausdrücklichen Buchtaben seiner zuftruktion entichuldigt, entichlieft er sich großnutig zu einer zweiten Reise nach der Reidenz, die Gnade des Hirten noch einmal in Anspruch zu nehmen. Er erklärt, daß er sich, ohne die Würde des Safranents zu verlegen, ninmermehr entsichließen könnte, irgend eine heilige Handlung mit seinem Gegangenen vorzunehmen, wenn ihm nicht zuvor die Achnlichfeit mit Menichen zurückgegeben würde. Auch dieses wird bewilligt, und erit von diesem Tage an lebte der Gesangene wieder.

Noch viele Jahre brachte G\*\* auf dieser Keitung zu, aber in einem weit leidlicheren Zustand, nachdem der kurze Sommer des neuen Günitlings verklicht war und andre an seinem Bossen wechselten, welche menschlicher dachten oder doch keine Rache an ihm zu sättigen hatten. Endlich nach einer schnistlichen Gestangenichaft erichien ihm der Tag der Erlöfung — aber keine gestrichtliche Unteruchung, keine förmliche Vosivrechung. Er enwstug seine Kreiheit als ein Geschenf aus den Hander zur Eindelte Vosivrechung.

aleich ward ihm auferlegt, das Land auf ewig zu ränmen.

Hier verlassen mich die Nachrichten, die ich, kloß aus mündelichen Neberlieferungen, über seine Geschichte habe jammeln konnen; und ich sehr mich gezwungen, über einen Zeitraum von zwanzig Jahren himmezunchreiten. Während desielben fing Gesein fremden Kriegsdiensten von neuem ieine Laufbahn an, die ihn endlich auch dort auf eben den glänzenden Givsel suhrte, wovon er in seinem Naterlande so ichrecklich heruntergektürzt war. Die Zeit endlich, die Freundin der Unglücklichen, die eine langigane, aber unauskleibliche Gerechtigkeit übet, nahm endlich auch diesen Nechtschandel über sich. Die Jahre der Leidnichgeiten waren bei dem Fürsten vorüber, und die Menichheit sing allgemach an, einen Wert bei ihm zu erlangen, wie ieine Haare sich bleichten. Roch am Grabe erwachte in ihm eine Sehniucht nach dem Lieb-linge seiner Jagend. Um, wo möglich, dem Ereis die Kränkungen

zu pergiten, die er guf den Mann gehäuft hatte, lud er den Bertriebenen freundlich in jeine Seimat zurück, nach welcher auch in 63886 Bergen ichon längft eine ftille Cebnfucht guruckgefebri war. Nithrend mar diejes Biederjehen, warm und täuschend ber Empfang, als batte man fich gestern erft getrennt. Der Gurft rubte mit einem nachdenkenden Blid auf dem Gesichte, das ihm to wold befannt und doch wieder to fremd war; es war, als sählte er die Aurchen, die er jelbst darein gegraben hatte. For: ichend juchte er in des Greisen Gesicht die geliebten Züge des Lünglings wieder zusammen, aber was er suchte, fand er nicht mohr. Man zwang fich zu einer froftigen Bertraulichkeit. Beider Hersen hatten Scham und Jurcht auf immer und ewig getrennt. Ein Unblick, der ihm seine schwere Nebereilung wieder in seine Seele rief, konnte dem Gursten nicht wohl thun; 19\*\* konnte den Urbeber feines Unglücks nicht mehr lieben. Doch getröftet und ruhig fah er in die Bergangenheit, wie man fich eines überitandenen ichweren Traumes erfreuet.

Richt lange, jo erblickte man G\*\*\* wieder im vollkommenen Beils aller seiner vorigen Würden, und der Fürst bezwang seine innere Abneigung, um ihm für das Bergangene einen glänzenden Eriat zu geben. Aber komtte er ihm auch das Herz dazu wiederzgeben, das er auf immer für den Genuß des Lebens verstümmelte? Nomtte er ihm die Jahre der Hoffmungen wiederzeben, oder für den abgelebten Greis ein Glück erdenken, das auch nur von weitem den Akub eriekte, den er an dem Manne begangen hatte?

Noch neunzehn Sahre genoß (9\*\*\* diesen heitern Abend seines Bebens. Nicht Schicklate, nicht die Jahre hatten das Feuer der veidenichaft bei ihm aufzehren, noch die Sovialität seines Geistes ganz dewölfen können. Noch in seinem siedenzigsten Jahre hachte er nach dem Schatten eines Guts, das er im zwanzigsten wirklich diesesen hatte. Er stard endlich — als Berehlshaber von der Keitung \*\*\*, wo Staatsgesangene ausbewahrt wurden. Man wird erwarten, daß er gegen diese eine Menichtschit geübt, deren Wert er an sich selbst hatte ichäben ternen müssen. Aber er behandelte sie hart und launisch, und eine Auswallung des Zornsgegen einen derzelben streckte ihn auf den Sarg in seinem achtzigten Jahre.

## Der Geifterfeher.

Mus ben Papieren des Grafen von C \*\*.

## Grites Buch.

Ich erzähle eine Begebenheit, die vielen unglaublich icheinen wird, und von der ich großenteils selbst Augenzeuge war. Den

wenigen, welche von einem gewissen politischen Vorialle unterrichtet sind, wird sie — wenn anders diese Vätter sie noch am Leben sinden — einen willkommenen Ausschuft darüber geben; und auch ohne diesen Schlüssel wird sie den übergen, als ein Beitrag zur Geschichte des Vetrugs und der Verrrungen des menschlichen Geistes, vielleicht wichtig sein. Man wird über die Rühnheit des Zweckserstaunen, den die Vosheit zu entwersen und zu versolgen imstande ist; man wird über die Seltziamfeit der Mittel erstaunen, die sie zustänkieten vernag, um sich dieses Zwecks zu versichern. Neine, strenge Wahrheit wird meine Feder leiten; denn wenn diese Wätter in die Welt treten, bin ich nicht mehr und werde durch den Vericht, den ich abstatte, weder zu gewinnen noch zu verlieren haben.
Es war auf meiner Zurückreise nach Murland im Zahre 17\*\*

Es war auf meiner Furückreise nach Murland im Jahre 17\*\* um die Karnevalszeit, als ich den Prinzen von \*\* in Benedig beiuchte. Wir hatten ums in \*\*ichen Kriegsdiensten femmen ternen und erneuerten hier eine Bekanntschaft, die der Ariede untersbrochen hatte. Weil ich ohnedies wünschte, das Merfwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Wechiel erwartete, nun nach \*\* zurüczureisen, so beredete er mich leicht, ihm Geselfschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu verschieden. Wir kamen überein, uns nicht von einander zu treimen, so lange unser Ausenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigene Wohnung im Mohren anzuleichen.

Er lebte hier unter bem frengften Infognito, weil er fich felbft leben wollte und feine geringe Apanage ihm auch nicht verstattet hatte, Die Soheit seines Rangs zu behaupten. Zwei Mavaliere, auf deren Berichwiegenheit er fich volltommen verlaffen fonnte, maren nebst einigen trenen Bedienten sein ganges Gefolge. Den Aufwand vermied er, mehr aus Temperament als aus Epar: famteit. Er floh die Bergnugungen; in einem Alter von funt= unddreißig Sahren hatte er allen Reizungen diefer wolluftigen Tadt widerstanden. Das ichone Geichsteht war ihn bis seitt gleichgültig geweien. Tiefer Ernst und eine ichwärmeriiche Westancholie herrichten in seiner Gemütsart. Seine Neigungen waren still, aber hartnädig bis zum Uebermaß, seine Wahl langs jam und schüchtern, seine Anhänglichkeit warm und ewig. Mitten in einem geräuschvollen Gewühle von Menschen ging er einsam; in seine eigene Phantasiewelt verschloffen, war er sehr oft ein Fremdling in der wirklichen. Niemand war mehr dazu geboren, fich beherrichen zu laffen, ohne ichwach zu fein. Dabei war er unerichrocken und zuverläffig, sobald er einmal gewonnen war, und bejaß gleich großen Mut, ein erfanntes Borurteil zu betämpfen und für ein anderes ju fterben.

Als der dritte Pring feines Saufes hatte er feine mahrichein=

liche Aussicht zur Regierung. Zein Ehrgeiz war nie erwacht. Zeine Leidenichaften hatten eine andere Richtung genommen. Zufrieden, von feinem fremden Willen abzuhängen, fühlte er teine Verluchung, über andere zu herrichen; die ruhige Freiheit des Brivatlebens und der Gemuß eines geitreichen Umgangs begrenzten alle seine Wüniche. Er sas viel, doch ohne Wahl. Eine vernachtätigte Erziehung und frisse Rriegsdieufte hatten ieinen Geit nicht zur Reife fommen lassen. Alle kenntnisse, die er nachber ichöpste, vernichten nur die Verwirrung seiner Bezarisse, weil sie auf feinen seien Grund gebauet waren.

Er war Protestant, wie jeine gauze Familie — durch Gesburt, nicht nach Untersuchung, die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Evoche ieines zebens religiöser Schwärmer gesweien men Fesimanner ist er io niel ich weiß nie enworden

weien war. Freimaurer ist er, so viel ich weiß, nie geworden. Eines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maske und abgesondert auf dem Et. Martusplat fvagieren gingen es fing an, wat zu werden, und das Gedrange hatte fich ver-toren - bemerfte ber Bring, daß eine Maste uns überall folgte. Die Maste war ein Armenier und ging allein. Wir beichleunigten un'ere Edritte und suchten fie burch öftere Beränderung unieres Weges irre zu machen - umionit, die Maste blieb immer dicht hinter uns. "Sie haben doch feine Intrigue hier gehabt?" iagte endlich der Bring zu mir. "Die Chemanner in Benedig jind gefährlich." - "Ich fiebe mit feiner einzigen Dame in Berbindung," gab ich gur Antwort. - "Wir wollen uns hier nieder= iegen und beutich iprechen," fuhr er fort. "Ich bilde mir ein, nian verkennt uns." Wir sesten uns auf eine iteinerne Bank und erwarteten, daß die Maske vorübergehen sollte. Sie fam gerade auf und zu und nahm ihren Plat dicht an der Seite des Bringen. Er gog die Uhr beraus und jagte mir laut auf franzofiich, indem er aufstand: "Neun Uhr vorbei. Mommen Gie. Bir pergeffen, daß man uns im Loupre erwartet." Dies fagte er nur, um die Maste von unferer Epur gu entfernen. "Neun Uhr," wiederholte fie in eben der Eprache nachdrücklich und langiam. "Bunichen Sie fich Glück, Bring" (indem fie ihn bei jeinem mahren Namen nannte). "Um neun Uhr ift er aefror ben." - Damit frand fie auf und ging.

Wir sahen uns bestürzt an. — "Wer ist gestorben?" jagte endlich der Prinz nach einer langen Stille. — "Lassen Sie uns ihr nachgehen," sagte ich, "und eine Erklärung fordern." Wir durchtrocken alle Linkel des Marfusplates — die Maske war nicht mehr zu finden. Unbeiriedigt kehrten wir nach unserm Gaishof zurück. Ter Prinz sagte mir unterweges nicht ein Wort, sondern ging seitmärts und allein und schien einen gewaltsamen kannes zu känneren, mie er mir auch nachber gestanden hat.

Als wir zu Sause waren, bisnete er zum erstenmal wieder den Mund. "Si ift doch lächerlich," iagte er, "daß ein Lahnstinniger die Auche eines Mannes mit wei Worten so ericküttern soll." Wir wünschten uns eine gute Nacht, und isbald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtgiel den Tag und die Stunde, wo es geschehen war. Es war ein Vonnerstag.

Um folgenden Abend jagte mir der Brinz: "Wollen wir nicht einen Gang über den Marknöplatz machen und uniern ges heinmisvollen Armenier aufünden? Wich verlangt doch nach der Entwicklung dieser Komödie." Ich war sirrieden. Wir blieben bis elf Uhr auf dem Platze. Der Armenier war nirgends zu jehen. Zas nämliche wiederholten wir die vier folgenden

Abende und mit feinem befferen Erfolge.

Mis mir am jechften Abend unfer Hotel perließen, hatte ich ben Einfall - ob unwillfürlich oder aus Absicht, besinne ich mich nicht mehr - den Bedienten zu hinterlassen, wo wir zu finden fein murden, wenn nach uns gefragt merben follte. Der Bring bemerfte meine Borficht und lobte fie mit einer lächelnden Miene. Es mar ein großes Gedrange auf dem Marfusplat. als wir da ankamen. Wir hatten taum dreißig Echritte gemacht, jo bemerfte ich den Armenier wieder, der fich mit ichnellen Schriften durch die Menge arbeitete und mit den Augen jemand juchen ichien. Gben waren wir im Begriff, ibn zu erreichen, als der Baron von 3\*\* aus der Zuite des Tringen atemlos auf und gufam und bem Bringen einen Brief überbrachte, "Er ift ichwarz gesiegelt," jeste er hingu. "Wir vermuteten, daß es Eile hatte." Das fiel auf mich wie ein Tonnerichlag. Der Bring mar zu einer Laterne getreten und fing an zu leien. "Mein Cousin ist gestorben!" rief er. "Bann?" fiel ich ihm heftig ins Bort. Er jah noch einmal in den Brief. "Borigen Donnerstag. Abends um neun Uhr."

Wir hatten nicht Zeit, von unjerm Erstaunen zurückzusommen, so stand der Armenier unter und. "Sie sind hier erkannt, gnädigster Gerr," jagte er zu dem Prinzen. "Eilen Sie nach dem Wohren. Sie werden die Argeoroniten des Senats dort sinden. Tragen Sie fein Bedenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F\* vergaß, Ihnen zu jagen, daß zur angen, daß zur Bechiel angesommen sind." Er verlor sich

in dem Gedränge.

Wir eilten nach unserm Hotel. Alles sand sich, wie der Armenier es verkündigt hatte. Drei Nobili der Nepublik standen bereit, den Prinzen zu kewillkommen und ihn mit Pracht nach der Alssenblee zu begleiten, wo der hohe Adel der Start ihn erwartete. Er hatte kaum jo viel Zeit, mir durch einen slüchse

tigen Wink zu verfiehen zu geben, daß ich für ihn wach bleiben nighte.

Rachts gegen els Uhr fam er wieder. Ernst und gedankens voll trat er ins Jimmer und ergriff meine Hand, nachdem er die Bedienten entlassen hatte. "Graf," iagte er mit den Worten handets zu mir, "es gibt mehr Tinge in Himmel und auf

Erben, als mir in uniern Philosophicen traumen."

Chadigiter Serr," antwortete ich, "Zie icheinen zu verzeifen, daß Zie um eine große Hoffmung reicher zu Vette geben."
(Ter Verdiorbene mar der Erkprinz; der einzige Zohn des rezgierenden \*\* der alt und träutlich ohne Hoffmung eigner Zuezeifion war. Ein Theim unders Vrinzen, gleichfalls ohne Erben und ohne Aussicht, welche zu kefommen, itand jest allein noch zwiden diesen und dem Ihrone. Ich erwähne diese Umstandes, weil in der Kolae daven die Klede sein wirk.

"Erinnern Sie mich nicht daran," jagte der Prinz, "Und wenn eine Arene für mich wäre gewonnen worden, ich hätte jept nicht zu thun, als dieser Aleinigkeit nachzudenken. — Wenn dieser Armenier nicht bloß erraten hat" —

"Wie ist das möglich, Bring?" fiel ich ein. —

"So will ich Ihnen alle meine fürftlichen Hoffnungen für

eine Monchsfutte abtreten."

Den folgenden Abend fanden wir uns zeitiger, als gewohnlich, auf dem Martusplat ein. Gin ploplicher Regengug nötigte uns, in ein Kaffeehans einzutreten, mo gespielt murbe. Der Bring ftellte fich hinter den Stuhl eines Spaniers und beobachtete das Eviel. 3ch mar in ein anitogendes Zimmer gegangen, wo ich Zeitungen las. Gine Weile darauf horte ich Larmen. Bor der Anfun't des Brinzen war der Svanier unaushörlich im Ber-luite geweien, jest gewann er auf alle Narten. Zas ganze Spiel ward auffallend verändert, und die Bank war in Gefahr, von dem Bointeur, den diese gluckliche Wendung fühner gemacht hatte, aufgefordert zu merden. Gin Benegigner, Der fie hielt, fagte dem Bringen mit beleidigendem Jon - er fibre bas Gluck, und er iolle den Tijch verlaffen. Diefer jah ibn falt an und blieb; die: ielbe Kaffung behielt er, als der Benegianer feine Beleidigung iranzöfild wiederholte. Ter leptere glaubte, daß der Prinz beide Zvrachen nicht versiehe, und mandte fich mit verachtungsvollem Laden zu ben übrigen: "Sagen Gie mir boch, meine Berren, wie ich mich diesem Balordo verständlich machen iell?" Zugleich frand er auf und wollte den Prinzen keim Arm ergreifen; dies ien verließ hier die Geduld, er pacte den Benegianer mit frarfer hand und warf ihn unfanft ju Boden. Das gange haus tam in Bewegung. Mut bos Gerauich frürzte ich berein, unwillfurlich rief ich ihn bei feinem Rangen. "Nehmen Gie fich in

acht, Pring," jeste ich mit Unbesonnenheit hinzu, "wir sind in Benedig." Der Name des Prinzen gebot eine allgemeine Stille, worans bald ein Gennermel wurde, das mir gefährlich ichien. Alle anweienden Staliener rotteten fich zu Saufen und traten beifeite. Giner um ben andern verließ ben Saal, bis wir uns beide mit dem Spanier und einigen Frangoien allein fanden. "Sie find verloren, gnabigfter Berr," jagten biefe, "wenn Gie nicht jogleich die Stadt verlaffen. Der Benezianer, ben Gie jo übel behandelt haben, ist reich und von Uniehen - es fostet ihm nur fünizig Zechinen, Sie aus der Welt zu ichaffen." Der Spa-nier bot sich an, zur Sicherheit des Brinzen Wache zu holen und uns felbit nach Saufe ju begleiten. Dasielbe wollten auch Die Franzojen. Bir ftanden noch und überlegten, was zu thun wäre, als die Thure fich offnete und einige Bediente ber Etaatsinaui: fition hereintraten. Gie zeigten uns eine Ordre der Regierung, worin und beiden befohlen ward, ihnen ichleunig zu folgen. Unter einer ftarfen Bededung führte man uns bis jum Ranal. Bier erwartete und eine Gondel, in Die wir und ieben mußten. Che wir ausstiegen, murben uns die Augen verbunden. Man führte uns eine große fteinerne Treppe hinguf und dann durch einen langen gemundenen Gang über Gewölbe, wie ich aus dem viel: fachen Echo ichloß, das unter uniern Gugen hallte. Endlich gelangten wir vor eine andere Treppe, welche uns iechsundzwanzig Stufen in Die Tiefe himmterführte. Dier öffnete fich ein Gaal, wo man uns die Binde wieder von den Angen nahm. Wir be: fanden und in einem Mreife ehrwürdiger alter Manner, alle ichwarz gefleidet, der ganze Saal mit ichwarzen Tüchern behan: gen und iparjam erleuchtet, eine Totenfille in der gangen Ber= fammlung, welches einen ichrechaften Gindruck machte. Einer von diesen (Greisen, vermutlich der oberste Staatsinquisitor, näherte sich dem Prinzen und fragte ibn mit einer seierlichen Miene, mährend man ihm den Benezianer vorührte:

"Erfennen Gie biefen Menichen für den nämlichen, der Gie

auf dem Kaffechause beleidigt hat?"

"Ja," antwortete der Prinz.

Darauf mandte jener fich ju bem Gefangenen: "It bas dieielbe Perion, die Sie heute abend wollten ermorden laffen?"

Der Gefangene antwortete mit 3a.

Sogleich öffinete sich der Kreis, und mit Entseten iahen wir den Kopf des Benezianers vom Runwse trennen. "Sind Sie mit dieser Genugthunng zurrieden?" fragte der Staatsinquisitor. — Der Prinz sag ohnmächtig in den Armen seiner Begleiter. — "Gehen Sie nun," suhr jener mit einer ichrecklichen Stimme fort, indem er sich gegen mich wandte, "und urteilen Sie fünstig weniger vorschnell von der Gerechtigkeit in Benedig." Wer der verborgene Freund geweien, der uns durch den inellen Arm ter Juliz von einem gewissen Tode errettet hatte, fonnten wir nicht erraten. Starr von Schrecken erreichten wir nichte Welmung. Es war nach Mittennacht. Ter Kammerziunker von 3\*\* erwartete uns mit Ungeduld an der Treppe.

"Wie gut war es, daß Sie geschickt haben!" jagte er zum Brinzen, indem er uns leuchtete. — "Eine Nachricht, die der Baron von 3\*\* gleich nachher vom Markusplage nach Kause brachte, hätte uns wegen Ihrer in die todlichte Angit gesetzt."

brachte, hätte uns wegen Herer in die tödlichte Angit gefekt."
"Geschieft hätte ich? Wann? Ich weiß nichts davon!"
"Tiesen Abend nach acht Uhr. Sie ließen uns jagen, daß

wir gang außer Sorgen fein dürften, wenn Sie heute etwas ipater nach Saufe fämen."

Hier iah der Pring mich an. "Haben Sie vielleicht ohne

mein Wiffen Diese Sorgfalt gebraucht?"

3ch wußte von gar nichts.

"Es nruß doch wohl is sein, Ihro Durchlaucht," sagte der Kammersimter — "denn hier ift sa Ihre Repetieruhr, die Sie aur Sicherheit mitichieften." Ter Prinz griff nach der Uhrtasche. Tie Uhr war wirtlich sort, und er erfannte jene für die seinige. "Wer brachte sie?" fragte er mit Bestürzung.

"Eine unbefannte Maste, in armeniicher Rleidung, die fich

jogleich wieder entfernte."

Bir standen und sahen uns an. — "Was halten Sie davon?" jagte endlich der Prinz nach einem langen Stillschweigen. "Ich

habe hier einen verborgenen Aufieher in Benedig."

Ter ichreckliche Anstritt vieser Nacht hatte dem Prinzen ein Kieber zugezogen, das ihn acht Tage nötigte, das Jimmer zu hüten. In dieser Zeit wimmelte under Hotel von Einheimischen und Fremden, die der entdeckte Stand des Prinzen herbeigelockt hatte. Man wetktierte unter einander, ihm Tienste anzuleieen, jeder suchte nach iemer Art sich geltend zu machen. Des ganzen Borgangs in der Staatsingurition wurde nicht mehr erwähnt. Weil der Hos zu \*\* die Pheesie des Prinzen noch aufgeschoben wünsichte, so erhielten einige Wechsler in Kenedig Inweisung, ihm keträchtliche Summen auszuzahlen. So ward er wider Willen in den Stand geiett, seinen Ausenhalt in Italien zu wertängern, und auf sein Vitten entschlöß ich mich auch, meine Abreise noch zu verschleben.

Sobald er so weit geneien war, um das Zimmer wieder verlassen zu können, beredete ihn der Arzt, eine Spazierfahrt auf der Brenta zu niachen, um die Luit zu verändern. Tas Wetter war hell und die Lartie ward angenommen. Us wir eben im Begriff waren, in die Gondel zu fieigen, vernitzte der Prinz den Schlüssel zu einer kleinen Schatulle, die sehr wichtige Lapiere

enthielt. Sogleich kehrten wir um, ihn zu suchen. Er beiann sich auf das genaueste, die Schatulle noch den vorigen Tag versichlossen zu haben, und seit dieser Zeit war er nicht aus dem Zimmer gekommen. Aber alles Suchen war umsonit, wir mußten davon abstehen, um die Zeit nicht zu verlieren. Ter Prinz, beisen Seele über jeden Argwohn erhaben war, erklärte ihn sur

verloren und bat uns, nicht weiter davon zu iprechen.

Die Fahrt war die angenehmite. Gine maleriiche Land: schaft, die mit jeder Krümmung des Fluffes sich an Reichtum und Schönheit zu übertreffen ichien - Der heiterste himmel, ber mitten im Hornung einen Maientag bildete - reizende Gärten und geichmackrolle Landhäufer ohne Bahl, welche beide Ufer der Brenta ichmuden — hinter uns das majestätische Benedig, mit hundert aus dem Waffer ipringenden Turmen und Maften, alles dies gab uns das berrlichfte Echaniviel von der Welt. Wir überließen uns gan; bem mobithatigen Bauber Diefer ichonen Ratur, uniere Laune war die heiterite, der Bring felbit verlor feinen Ernft und witteiferte mit und in froblichen Scherzen. Gine Initiae Mufif idallte uns entaggen, als mir einige italienische Meilen von der Stadt ans Land ftiegen. Gie fam aus einem fleinen Dorfe, wo eben Sahrmarkt gehalten murde; hier mim= melte es ven Gefellichaft aller Urt. Gin Trupp junger Madchen und Knaben, alle theatralisch gefleidet, bewillsommte uns mit einem pantemimiichen Tang. Die Erfindung mar neu, Leichtigfeit und Grazie besechten jede Bewegung. Eh der Tanz noch völlig zu Ende mar, schien die Anführerin desielben, welche eine Königin vorstellte, plöstlich wie von einem unsichtbaren Arme gehalten. Leblos frand sie und alles. Die Musik schwieg. Mein Odem war zu högen in der ganzen Bersammlung, und bie frand ba, den Blick auf die Erde geheitet, in einer tiefen Erstarrung. Auf einmal fuhr fie mit der But der Begeisterung in die Hohe, blickte wild um sich her — "Ein König ist unter und," riet sie, riß ihre Krone vom Saupt und legte fie - ju den Gugen des Pringen. Alles, mas da war, richtete hier die Augen auf ihn, lange Zeit ungewiß, ob Bedeutung in diesem Gautelipiel mare, io fehr hatte der affettvolle Ernit Diefer Eviclerin getäuicht. -Ein allgemeines Sandeflatiden des Beifalls unterbrach endlich diese Stille. Meine Augen suchten den Brimen. Ich bemerkte, daß er nicht wenig betroffen war und sich Mühe gab, den forichenden Bliden ber Zuschauer auszuweiden. Er wart Geld unter diese Rinder und eilte, aus bem Gewühle gu fommen. Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwur-

Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwürz biger Barfüßer sich durch das Volk arbeitete und dem Arinzen in den Weg trat. "Herr," jagte der Monch, "gib der Madduna von deinem Reichtum, du wirt ihr Gebet branchen." Er jprach Dies mit einem Tone, ber uns betreten machte. Das Gedränge

riß ihn weg.

Unier Gefolge war unterveisen gewachsen. Ein engliicher vord, den der Krinz ichon in Nisza geschen hatte, einige Nautzleute aus Livorno, ein deuticher Toniberr, ein französischer Ubbs mit einigen Tamen und ein ruisischer Tiriser gesellten sich zu nus. Die Physiognomie des letteren hatte etwas ganz Ungewohnliches, das uniere Aufmerstamteit auf sich zog. Nie in meinem zeken ich ich is viele Züge und so wenig Chaerafter, so viel antockendes Wohlwollen mit is viel zurückstoßendem kröt in einem Menichengesichte bestammen wohnen. Me zeidenichaften ichienen darin gewühlt und es wieder verzlassen, und haben. Nichts war übrig, als der sielle, durchdringende Blick eines vollendeten Menichenkenners, der jedes Luge verzicheuchte, worauf er tras. Tiefer selfiame Menich solgte uns von weitem, ichien aber an allem, was vorging, nur einen nachzlässiene Anteil zu nehmen.

Wir famen vor eine Bude zu fiehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Tamen septen ein, wir andern folgten ihrem Beiwiel; auch der Brinz forderte ein Los. Es gemann eine Tabatrere. Als er sie aufmachte, sah ich ihn blaß zurück fahren.

Der Echtüffel lag barin.

"Was ist das?" iagte der Brinz zu mir, als wir einen Augenblick allein waren. "Eine höhere Gewalt verfolgt mich. Allwissenheit ichwebt um mich. Ein unsichtbares Weien, dem ich nicht entisteben kann, bewacht alle nieme Schritte. Ich muß den

Urmenier aufuchen und muß Licht von ihm haben."

Die Sonne neigte fich jum Untergang, als wir por bem Lufthaufe ankamen, wo bas Abendeffen ferviert war. Der Name des Pringen hatte uniere Gesellichaft bis zu jechzehn Verionen vergrößert. Außer den oben erwähnten waren noch ein Birtuoie aus Rom, einige Edweizer und ein Aventurier aus Lalermo, der Uniform trug und fich für einen Ravitan ausgab, zu uns gestoßen. Es ward beichlossen, den ganzen Abend hier zuzubringen und mit Jackeln nach Saufe zu fahren. Die Unterhaltung bei Tische war iehr lebhait, und der Prinz konnte nicht umhin, die Begebenheit mit bem Echluffel zu ergablen, welche eine allgemeine Bermunderung erregte. Es murde heftig über Dieje Materie ge= itritten. Die meiften aus ber Gesellichaft behaupteten breift weg, daß alle Diese geheimen Künfte auf eine Taichenipielerei hinaus liefen; der Albbe, ber icon viel Wein bei fich hatte, forderte das gan'e Beifterreich in die Echranken beraus; der Englander jagte Blasphemieen; der Mufikus machte das Kreuz vor dem Teufel. Wenige, worunter der Bring mar, hielten bafür, dan man fein Urteil über Dieje Dinge gurudbalten muffe:

während deffen unterhielt sich der ruisiiche Sissier mit den Frauenzimmern und idien das ganze Gespräch nicht zu achten. In der Hie des Streits hatte man nicht bemerft, daß der Sizislianer hinausgegangen war. Nach Berstuß einer fleinen halben Stunde fam er wieder, in einen Mantel gehüllt, und fiellte sich hinter den Stuhl des Franzosen. "Sie haben vorhin die Bravour geäußert, es mit allen Geistern auszunehmen — wollen Sie es mit einem versuchen?"

"Topp!" jagte der Abbé - "wenn Gie es auf fich nehmen

wollen, mir einen herbei zu ichaffen."

"Das will ich," antwortete der Sizilianer (indem er ich gegen uns kehrte), "wenn diese Herren und Damen uns werden verlassen haben."

"Warum das?" rief der Englander. "Ein berghafter Geift

fürchtet fich vor feiner luftigen Gesellichaft."

"Ich fiehe nicht für den Ausgang," jagte der Sixilianer.

"Um bes Simmels millen! Rein!" idrieen bie Granengimmer an dem Tiiche und fuhren erichrocken von ihren Stühlen.

Maffen Sie Ihren Geift tommen," lagte der Abbe tropig: "aber warnen Sie ihn vorher, daß es hier ipigige Alingen gibt"

(indem er einen von den Gaften um feinen Tegen bat).

"Tas mögen Sie alsdann halten, wie Sie wollen," antwortete der Sizilianer kalt, "wenn Sie nachher noch Luft dazu haben." Hier kehrte er sich zum Prinzen. "(Inddigster Herr," fagte er zu diesem, "Sie behaunten, daß ihr Schlissel in tremden Händen gewesen. — Können Sie vermuten, in welchen?"

"Rein."

"Raten Gie auch auf niemand?"

"Ich hatte freilich einen Gedanken" —

"Burden Sie die Berion erfennen, wenn Sie fie vor fich iahen?"

"Ohne Zweifel."

Hier ichlug ber Sizilianer feinen Mantel zurud und gog einen Spiegel hervor, ben er dem Pringen por die Augen hielt. "It es diefe?"

Der Pring trat mit Schrecken gurud. "Was haben Sie gesehen?" fragte ich.

"Den Urmenier."

Der Sizilianer verbarg seinen Spiegel wieder unter dem Mantel. "War es dieselbe Person, die Sie meinen?" fragte die ganze Gesellichaft den Prinzen.

"Die nämliche."

Hier veranderte fich jedes Geficht, man hörte auf, zu lachen. Alle Augen hingen neugierig an dem Sixilianer.

"Monsieur l'Abbé, das Ting wird ernsthaft," jagte der Engländer: "ich riet Ihnen, auf den Rückun zu denken."

"Ter Merl hat den Teuiel im Leibe," ichrie der Franzose und lief aus dem Haufe, die Francenzimmer fürzten mit Wezichrei aus dem Saal, der Virtuole folgte ihnen, der deutsche Tomberr ichnarchte in einem Sessel, der Russe blieb wie bisher aleichaftitig fiben.

"Sie wollen vielleicht nur einen Großsprecher zum Gelächter machen," fing der Prinz wieder an, nachdem jene hinauß waren —

"oder hatten Gie wohl Luft, uns Wort gu halten?"

"Es in nahr," iagte der Sizilianer. "Mit dem Abbé war es mein Ernit nicht, ich ihat ihm den Antrag nur, weil ich wohl nußte, daß die Memme mich nicht beim Wort nehmen würde. Zie Sache ielbir in übrigens zu ernithait, um bloß einen Scherz damit auszuführen."

"Sie räumen asso doch ein, daß sie in Ihrer Gewalt ist?" Der Magier schwieg eine lange Zeit und ichien den Prinzen

forgfältig mit den Augen zu prüfen. "Za," antwortete er endlich.

Die Neugierde des Prinzen war bereits auf den höchsten Grad gespannt. Mit der Geisterwelt in Verbindung zu siehen, war ehedem seine Lieblingsichwärmerei gewesen, und seit jener ersten Ericheinung des Armeniers hatten sich alle Zdeen wieder bei ihm gemeldet, die seine reifere Vernunft is lange abgewiesen hatte. Er ging mit dem Sixilianer bei eite, und ich hörte ihn sehr angelegentlich mit ihm unterhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor sich, " inhr er fort, "ber von Ungeduld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Neberzeugung zu bringen. Ich würde densenigen als meinen Wohlthäter, als meinen ersten Freund umarmen, der hier meine Zweite zerfreute und die Tecke von meinen Augen zöge — Wollen Sie sich dieses große Verdienst um mich erwerben?"

"Was verlangen Gie von mir?" jagte ber Magier mit Be-

denfen.

"Bur jest nur eine Probe Ihrer Runft. Laffen Sie mich eine Gricheinung feben."

"Wozu foll das führen?"

"Tann mögen Sie aus meiner nähern Befanntichaft ur-

teilen, ob ich eines höhern Unterrichts wert bin."

"Ich ichate Sie über alles, gnädigfter Prinz. Eine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mich beim ersten Anblick unwiderstehlich an Sie gebunden. Sie sind mächtiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschräntt über meine ganze Gewalt zu gebieten — aber —"

"Allio laffen Gie mich eine Ericheimung feben."

"Aber ich muß erst gewiß sein, daß Sie diese Forderung nicht aus Reugierde an mich machen. Wenn gleich die unsicht= baren Kräfte mir einigermaßen zu Willen find, fo ift es unter ber heiligen Bedingung, daß ich die heiligen Geheimniffe nicht profaniere, daß ich meine Gewalt nicht migbrauche."

"Meine Absichten find die reinsten. Ich will Wahrheit." Hier verließen sie ihren Blatz und traten zu einem entsernten Keniter, mo ich fie nicht weiter horen fonnte. Der Engländer, der diese Unterredung gleichfalls mit angehört hatte, jog mich auf Die Geite.

"Ihr Bring ift ein edler Mann. 3ch beflage, daß er fich

mit einem Betrüger einläßt."

"Es mird darauf ankommen," jagte ich, "wie er sich aus

bem Sandel gieht."

"Wiffen Sie mas?" iagte der Engländer. "Jeht macht der arme Teufel sich koftbar. Er wird feine Kunft nicht ausframen, bis er Geld flingen hört. Es find unfer neune. Wir wollen eine Kollefte nuchen und ihn durch einen hohen Breis in Berjudung führen. Das bricht ihm den Sals und öffnet vielleicht Ihrem Bringen Die Augen."

"3d bin's gufrieden."

Der Engländer marf jechs Guineen auf einen Teller und sammelte in der Reihe herum. Zeder gab einige Louis: den Ruffen besonders ichien unfer Borichlag ungemein zu intereffieren, er legte eine Banknote von hundert Bechinen auf den Teller eine Berichwendung, über welche der Englander erstaunte. Wir brachten die Mollette dem Prinzen. "Naten Sie die Gitte," lagte der Engländer, "bei diesem Herrn für uns fürzuhrechen, daß er und eine Probe feiner Runft jeben laffe und diefen fleinen Beweis unsere Erfenntlichkeit annehme." Der Pring legte noch einen fostbaren Ring auf ben Teller und reichte ihn dem Sigilianer. Diejer bedachte fich einige Sefunden. - "Meine Berren und Gönner," fing er darauf an, "diese Großmut beichämt mich. — Es scheint, daß Sie mich verkennen — aber ich gebe Ihrem Berlangen nach. Ihr Bunich joll erfüllt werden" (indem er eine Glocke zog). "Was dieles (Vold betrifft, worauf ich ielber kein Recht habe, so werden Sie mir erlauben, daß ich es in dem nächsten Benediftinerkloster für milde Stiftungen niederlege. Diesen Ring behalte ich als ein ichäthbares Denkmal, das mich an den würdigiten Bringen erinnern foll."

hier fam der Wirt, dem er das Geld jogleich überlieferte. "Und er ist bennoch ein Schurke," jagte mir der Englander ins Dhr. "Das Geld schlägt er aus, weil ihm jest mehr an

bem Bringen gelegen ift."

"Ober ber Wirt versteht seinen Auftrag," jagte ein anderer. "Wen verlangen Sie?" fragte jest der Magier den Prinzen. Der Bring besann fich einen Augenblick - "Lieber gleich einen großen Mann," rief der Lord. "Fordern sie den Papst Ganganelli. Dem Sexrn wird das gleich wenig kosten."

Der Sizilianer big fich in die Lippen. - "ich dari feinen

sitieren, der die Weihung empfangen bat."

"Tas ist ichlimm," jagte der Engländer. "Rielleicht hätten

wir von ihm criabren, an welcher Arantheit er gestorben ift."
"Ter Marquis von Lanon," nahm der Prinz jest das Wort,

"Ter Marquis von Lanon," nahm der Prinz jest das Wort, war französischer Brigadier im vorigen Kriege und mein verstrauteiter Freund. In der Bataille bei Haftenbed empfing er eine tödliche Wunde, man trug ihn nach meinem Zelte, wo er bald darauf in meinem Armen fiarb. Als er ihom mit dem Tode rang, wintte er mich noch zu fich. Prinz, "fing er an, ich werde mein Vaterland nicht wiederschen, ersahren Sie also ein Geheinmis, wozu niemand als ich den Schlüffel hat. In einem Alosier auf der sland ved Todes zertremnte den Faden ieiner Nede; ich möchte ihn hier haben und die Fortsetung hören."

"Biel geforbert, bei (Sott!" rief der Englander. "Ich erklare Sie für einen zweiten Satomo, wenn Sie diese Aufgabe lösen." —

Wir bewunderten die sinnreiche Wahl des Prinzen und gaben ihr einstimmig undern Beisall. Unterdessen ging der Magier mit starten Schritten auf und nieder und ichien unentschlossen mit sich ielbst zu känpfen.

"Und das war alles, was der Sterbende Ihnen zu hinter=

laffen hatte?" "Ulles."

"Thaten Sie feine weiteren Nachfragen beswegen in seinem Raterlande?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Lanon hatte untabelhaft gelebt? — Ich barf nicht jeden Toten rufen."

"Er starb mit Reue über die Ausschweifungen seiner Jugend." "Tragen Sie irgend etwa ein Andenken von ihm bei sich?"

"Ja." (Ter Prinz führte wirklich eine Tabatiere bei fich, worant das Miniaturvild des Marquis in Emaille war, und die er bei der Tafel neben sich hatte liegen gehabt.)

"Ich verlange es nicht zu wissen — Lassen Sie mich allein.

Gie follen den Berftorbenen feben."

Wir wurden gebeten, uns io lange in den andern Pavillon zu begeben, bis er uns rufen würde. Zugleich ließ er alle Möblen aus dem Zaale räumen, die Fenster ausgeben und die Läden auf das genausste verichließen. Dem Wirt, mit dem er ichon vertraut zu sein ichien, besahl er, ein Gefäß mit glüßenden Kohlen zu bringen und alle Feuer im Hause jorgfältig mit Wasser zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von jedem insbesondere bas Ehrenwort, ein emiges Stillichweigen über bas zu beobachten, was wir jehen und hören würden. hinter uns wurden alle

Bimmer auf Diefem Pavillon verriegelt.

Es war nach etf Uhr, und eine tiefe Stille herrichte im ganzen Haufe. Beim Hinausgehen fragte mich der Auffe, ob wir geladene Pistolen bei uns hätten? — "Wozu?" jagte ich. — "Co ift auf alle Falle," veriette er. "Warten Gie einen Augen= blick, ich will mich darnach uniehen." Er entiernte fich. Ter Baron von 3\*\* und ich öffneten ein Jenster, das jenem Lavillon gegenüber fah, und es fam uns vor, als hörten wir zwei Menichen zusammen flüstern und ein Geräusch, als ob man eine Leiter anlegte. Toch war das nur eine Mutmaßung, und ich getraute mir nicht, fie für mahr ausmachen. Der Ruffe fam mit ein Laar Pijtolen guruck, nachdem er eine halbe Stunde aus: geblieben mar. Wir iahen fie ihn icharf laden. Es mar beinahe zwei Uhr, als der Magier wieder erichien und uns anfündigte, daß es Zeit mare. Che wir hincintraten, ward uns befohlen, Die Schuhe auszuziehen und im bloken Bemde, Strümpfen und Unterfleidern zu ericheinen. Hinter uns wurde, wie das erste

Mal, verriegelt.

Wir fanden, als wir in den Saal gurückfanten, mit einer Roble einen weiten Rreis beidrieben, der uns alle gebn bequem faffen konnte. Ringsherum an allen vier Wänden des Zimmers waren die Dielen weggehoben, daß wir gleichiam auf einer Bniel standen. Ein Altar, mit schwarzem Tuch behangen, stand mitten im Kreis errichtet, unter welchen ein Teppich von rotem Atlas gebreitet war. Gine chalduiche Bibel lag bei einem Totenkopf aufgeichlagen auf dem Altar, und ein filbernes Mrugifir war darauf festgemacht. Statt der Rerzen brannte Spiritus in einer filbernen Rapiel. Gin dider Rauch von Elibanum verfinfterte ben Saal, davon das Licht beinahe erstidte. Der Beichwörer war entfleidet, wie wir, aber barfuß; um den bloken Sals trug er ein Amulett an einer Rette von Menichenhaaren, um die Lenden hatte er eine weiße Schürze geichlagen, die mit geheimen Chiffren und inmbolischen Figuren bezeichnet war. Er hieß uns einander die Sande reichen und eine tiefe Stille beobachten; vorzüglich empfahl er uns, ja feine Frage an die Ericheinung zu thun. Den Engländer und mich (gegen uns beide ichien er das meifte Mistrauen zu hegen) ersuchte er, zwei bloge Degen unverrückt und freuzweise, einen Boll hoch über seinem Scheitel zu halten, jo lange die Sandlung dauern wurde. Wir franden in einem halben Mond um ihn herum, der ruffliche Offizier drängte fich dicht an den Engländer und ftand junächst an dem Altar. Das Gesicht gegen Morgen gerichtet, stellte sich der Magier jest auf den Teppich, iprenate Weihmaffer nach allen vier Beltgegenden und neigte fich dreimal gegen die Bibel. Gine halbe Biertelftunde dauerte Die Beichwörung, von welcher wir nichts perfranden; nach Endigung derfelben gab er denen, die gunachit hinter ihm itanden, ein Beichen, daß fie ihn jest fest bei den Saaren faffen follten. Unter den bestigften Buckungen rief er den Berstorbenen dreimal mit Ramen, und das drifte Mal streckte er nach dem Aruzifire die Hand aus --

Muf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich wie vom Blibe, daß uniere Sande aus einander flogen; ein plot: licher Donnerichtag erichütterte das Saus, alle Schlöffer flangen. alle Thuren ichlugen zusammen, der Deckel an der Raviel fiel ju, das Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Wand über dem Kamine zeigte sich eine menschliche Figur, in blutigem

hemde, bleich und mit dem Benicht eines Sterbenden.

"Wer ruft mich?" jagte eine boble, faum hörbare Stimme. "Dein Freund," antwortete der Beichwörer, "der dein An-denken ehret, und für deine Zeele betet," zugleich nannte er den Namen des Bringen.

Die Untworten erfolgten immer nach einem febr großen

Zwiichenraum.

"Was perlangt er?" fuhr die Stimme fort.

"Dein Befenntnis will er zu Ende horen, das du in diefer Welt angefangen und nicht beichloffen bait."

"In einem Aloster auf der flandrischen Grenze lebt — - -

Her erzitterte das Haus von neuem. Die Thure iprang freiwillig unter einem heitigen Donnerschlag auf, ein Blit erleuchtete Das Bimmer, und eine andere forperliche Beftalt, blutig und blag wie die erste, aber ichrecklicher, ericbien an der Echwelle. Der Spiritus fing von felbst wieder an zu brennen. und der Saal murde helte wie zuvor.

"Ber ift unter und?" rief der Magier erichrocken und warf einen Blick des Entsetens durch die Versammlung - "Dich

habe ich nicht gewollt."

Die Gestalt ging mit majestätischem leisem Schritt gerade auf den Altar gu, stellte fich auf den Teppich, uns gegenüber, und faßte das Kruzifir. Die erste Kigur jahen wir nicht mehr.

"Wer ruft mich?" jagte Diele gweite Ericheinung. Der Magier fing an heitig ju gittern. Schrecken und Erstaunen hatten uns gefeiselt. Ich griff nach einer Bittole, der Magier rif, sie mir aus der Hand brückte sie auf die (Vestalt ab. Die Rugel rollte langiam auf dem Altar, und die Gestalt trat unverändert aus dem Rauche. Jest iant der Magier ohnmächtig nieder. "Bas wird das?" rief der Engländer voll Erstaunen und

wollte einen Streich mit dem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte feinen Urm, und die Mlinge fiel zu Boden. Sier trat der Angstichweiß auf meine Stien. Baron 38 gestand uns nachher, daß er gebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Prinz surchtlos und ruhig, die Augen starr auf die Ericheinung gerichtet.

"Ja! Ich erkenne dich," rief er endlich voll Rührung aus, "du bift Lanon, du bift mein Freund — Woher kommit du?"

"Die Ewigkeit ist stumm. Frage mich aus dem vergangenen Leben."

"Wer lebt in dem Rlofter, das du mir bezeichnet haft?"

"Meine Tochter."

"Wie? Du bist Bater gewesen?"

"Weh mir, daß ich es zu wenig war!"

"Bist du nicht glücklich, Lanon?"

"Gott hat gerichtet."

"Rann ich bir auf biefer Welt noch einen Dienst erzeigen?"
"Reinen, als an bich felbit zu benten."

"Remen, ars an ora, jeroji za venten

"Wie muß ich das?"

"In Rom wirft du es erfahren."

Her erfolgte ein neuer Donnerichlag — eine ichwarze Rauch: wolfe erfüllte das Zimmer; als fie gerkloffen war, fanden wir keine Gestalt mehr. Ich stieß einen Jensterladen auf. Es war Morgen.

Jest kam auch der Magier aus seiner Betäubung zurück. "Wo sind wir?" rief er aus, als er das Tageslicht erblickte. Ter russische Liftzier stand dicht hinter ihm und sah ihm über die Schulter. "Taichenipieler," sagte er mit schrecklichem Blick zu ihm. "Du wirst kein en Geist mehr rusen."

Der Sizilianer drehte fich um, fah ihm genauer ins Geficht,

that einen lauten Schrei und fturzte zu feinen Rußen.

Jest sahen wir alle auf einmal den vermeintlichen Russen an. Der Prinz erfannte in ihm ohne Mühe die Züge seines Armeniers wieder, und das Lort, das er eben hervorstottern wollte, erstarb auf seinem Munde. Schrecken und Ueberraichung hatten uns alle wie versteinert. Lautlos und undeweglich starten wir dieses geheimnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blide stiller Gewalt und Größe durchschaute. Sine Minute dauerte dies Schweigen — und wieder eine. Kein Oden war in der aanzen Versammulung.

Einige fräftige Schläge an die Thür brachten uns endlich wieder zu uns selbst. Die Thür siel zertrümmert in den Saal, und herein drangen Gerichtsdiener mit Wache. "Dier sinden wir sie ja beisammen!" rief der Ansührer und wandte sich zu einen Begleitern. "Im Namen der Regierung!" rief er uns zu. "Ich verhafte euch." Wir hatten nicht so viel Zeit, uns zu besimmen; in wenig Augenblicken waren wir unringt. Der russische Offizier,

den ich jest wieder den Armenier nenne, zog den Anführer der Haider auf die Zeite, und is viel mir die Verwirrung gutieß, bemerkte ich, daß er ihm einige Worte heimlich ins Ohr jagte und etwas Schriftliches verzeigte. Sogleich verließ ihn der Kälcher mit einer frummen und ehrerbiefigen Verbeugung. wandte fich darauf ju uns und nahm feinen hut ab. "Bergeben Sie, meine Herren, fagte er, "vaß ich Sie mit diesem Betrüger vermengen konnte. Ich will nicht fragen, wer Sie find — aber Diefer Berr versichert mir, daß ich Manner von Ehre vor mir habe." Zugleich winfte er feinen Begleitern, von uns abzulaffen. Den Sigilianer befahl er mohl zu bewachen und zu binden. "Der Buriche da ift überreif," jette er bingu. "Bir baben ichon fieben Monate auf ihn gelauert."

Diefer elende Menich war wirklich ein Gegenstand des Zammers. Das doppelte Edreden der zweiten Beifterericheinung und diejes unerwarteten Neberfalls hatte feine Besinnungsfraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Rind; die Mugen lagen weit aufgeiperrt und ftier in einem totenähnlichen Gesichte, und feine Lippen bebten in fillen Buchungen, ohne einen Laut aus: zustoßen. Jeden Augenblick erwarteten wir einen Ausbruch von Ronpulfionen. Der Bring fühlte Mitleid mit seinem Zustand und unternahm es, feine Lostaffung bei dem Gerichtsdiener aus:

uwirken, dem er sich zu erkennen gab. "(Inädigster Herr," sagte dieser, "wissen Sie auch, wer der Wensch ist, sur welchen Sie sich so großmittig verwenden? Der Betrug, ben er Ihnen ju ivielen gedachte, ift fein geringftes Berbrechen. Wir haben feine Belfershelfer. Gie jagen abicheuliche Dinge von ihm aus. Er mag fich noch glücklich preifen, wenn

er mit der Galeere davon fommt."

Unterdeffen faben wir auch den Wirt nebst feinen Sausgenoffen mit Etricen gebunden über den hof führen. - "Much diefer?" rief der Pring. "Was hat denn diefer verichuldet?" -"Er war iein Mitichuldiger und Hehler," antwortete der Unführer ber Saicher, "ber ihm zu feinen Taichenipielerstücken und Diebereien behilflich geweien und feinen Raub mit ihm geteilt hat. Gleich follen Gie überzeugt fein, anädigfter Berr" (indem er fich zu feinen Begleitern fehrte). "Man durchfuche das gange Saus und bringe mir jogleich Rachricht, was man gefunden hat."

Best iah fich der Pring nach dem Armenier um — aber er war nicht mehr vorhanden; in der allgemeinen Berwirrung, welche dieser Neberfall anrichtete, hatte er Mittel gefunden, sich unbemerkt zu entsernen. Der Bring war untröftlich; gleich wollte er ihm alle jeine Leute nach chicken; er jelbst wollte ihn aufjuchen und mid mit sich fortreißen. Ich eilte ans Kenster; das ganze Saus mar von Rengierigen umringt, Die das Gerücht Diefer Begebenheit herbeigeführt hatte. Unmöglich war es, durch das Gedränge zu kommen. Ich stellte dem Prinzen diese vor: "Wenn es diesen Urmenier ein Ernft ift, sich vor uns zu versbergen, so weiß er uniehlbar die Schliche besier als wir, und alle uniere Nachforichungen werden vergebens sein. Lieber lassen Sie uns noch hier bleiben, gnädigster Prinz. Betleicht kann uns dieser Gerichtsdiener etwas Näheres von ihm sagen, dem er sich, wenn ich anders recht geiehen habe, entdoch hat."

Jest erinnerten wir uns, daß wir noch ausgekleidet waren. Wir eilten nach unserm Zimmer, uns in der Geschwindigkeit in unsere Kleider zu wersen. Als wir zurückkannen, war die Haus-

judung geichehen.

Nachdem man den Altar weggeräumt und die Dielen des Saals aufgebrochen, entdectte man ein geräumiges Gewolbe, worin ein Menich gemächlich aufrecht figen konnte, mit einer Thur versehen, die durch eine ichmale Treppe nach dem Reller führte. In Diefem Gewolbe fand man eine Gleftriffermaichine, eine Uhr und eine fleine filberne Glode, welche lettere, jo wie Die Eleftrifiermaichine, mit dem Altar und dem darauf befeitigten Arusifire Rommunifation batte. Ein Keniterladen, der dem Ra mine gerade gegenüber stand, war durchbrochen und mit einem Schieber verieben, um, wie wir nachber erfuhren, eine magische Laterne in feine Ceffnung einzupaffen, aus welcher die verlangte Bestalt auf die Wand über dem Mamin gefallen war. Bom Dach: boden und aus dem Reller brachte man verichiedne Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Schnüren befeitigt hingen. wahricheinlich um das Geräusche des Lonners hervorzubringen. das wir gehört hatten. Als man die Rleider des Sizilianers durchsuchte, fand man in einem Etui verichiedene Bulver, wie auch lebendigen Merkur in Phiolen und Buchien, Phosphorus in einer glaiernen Mlaiche, einen Ring, den wir gleich für einen magnetischen erfannten, weil er an einem stählernen knowie hängen blieb, dem er von ungefähr nabe gebracht worden, in ben Rocktaichen ein Vaternofter, einen Budenbart. Terzerole und einen Dolch. "Laß doch sehen, ob sie geladen find!" jagte einer pon den Häichern, indem er eines von den Terzerolen nahm und ins Ramin abichog. "Jeius Maria!" rief eine hohle menichliche Stimme, eben die, welche wir von der erften Ericheinung gehört hatten - und in demielben Augenblick jahen wir einen blutenden Rörper aus dem Schlot herunterfrürzen. - "Roch nicht gur Ruhe, armer Beift?" rief der Englander, mahrend daß wir anbern mit Schreden gurudfuhren. "Gehe heim zu deinem Brabe. Du haft geschienen, mas du nicht warft; jest wirft du fein, was du ichieneit."

"Jeius Maria! Ich bin verwundet," wiederholte der Menich

im Mamine. Die Augel hatte ihm das rechte Bein zerichmettert. Sogleich beiorgte man, daß die Wunde verbunden wurde.

"Aber wer bist du benn, und was für ein bofer Damon

muß dich hieher führen?"

"Ein armer Barfüßer," antwortete der Verwundete. "Ein fremder Herr hier hat mir eine Zechine geboten, daß ich —"

"Eine Kormel beriagen follte? Und warum bait du dich

benn nicht gleich wieder davon gemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren sollte; aber das Zeichen blieb aus, und wie ich hinaus steigen wollte, war die Leiter weggezogen."

"Und wie heißt denn die Formel, die er dir eingefernt hat?"

Ter Menich befam hier eine Chunacht, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war. Als wir ihn näher betrachteten, erfaunten wir ihn für denielben, der sich dem Prinzen den Abend vorher in den Veg gestellt und ihn id seierlich angeredet hatte.

Unterdeffen hatte fich der Bring zu dem Anführer der Safcher

gewende

"Zie haben uns," iagte er, indem er ihm zugleich einige Goldstücke in die Hand drückte, "Sie haben uns aus den Handen eines Betrügers gerettet und uns, ohne uns noch zu kennen, Gerechtigkeit wideriahren laffen. Wollen Sie nun uniere Berbindlichkeit vollkommen machen und uns entdecken, wer der Unsbefannte war, dem es nur ein paar Worte koftete, uns in Freisheit zu fegen?"

"Wen meinen Sie?" fragte ber Anführer ber Baicher mit einer Miene, die beutlich zeigte, wie unnötig diese Frage war.

"Den Herrn in ruisischer Uniform meine ich, der Sie vorhin beiseite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Worte ins Ohr jagte, worauf Sie uns jogleich wieder losgaben."

"Gie fennen Diesen Berrn also nicht?" fragte Der Baicher

wieder. "Er war nicht von Ihrer Gesellichaft?"

"Nein," jagte der Prin; — "und aus fehr wichtigen Urfachen

wünschte ich näher mit ihm befannt zu werden."

"Näher," autwortete der Hägicher, "tenn' ich ihn auch nicht. Zein Name jelbst ist mir unbekannt, und heute hab' ich ihn zum erstenmal in meinem Leben gesehen."

"Wie? und in so furzer Zeit, durch ein paar Worte konnte er so viel über Sie vermögen, daß Sie ihn selbst und uns alle

für unichuldig erflärten?"

"Allerdings durch ein einziges Wort."

"Und dieses war? — 3ch gestehe, daß ich es wissen möchte."

"Tiefer Unbekannte, gnädigfter Herr" – indem er die Zechinen in seiner Sand wog — "Sie sind zu großmütig gegen nich gewesen, um Ihnen länger ein Geheinmis daraus zu machen — biefer Unbekannte mar - ein Offizier der Staatseinquisition."

"Der Staatsinquisition! - Dieser! -"

"Nicht anders, gnädigster Herr – und davon überzeugte mich das Papier, welches er mir vorzeigte."

"Dieser Menich, jagten Gie? Es ist nicht möglich."

"Ich will Ihnen noch mehr iagen, gnädigfter Serr. Eben diefer war es, auf deffen Denunziation ich hieher geichicht worden bin, den Geisterbeichworer zu verhaften."

Wir faben uns mit noch größerm Erstaunen an.

"Da hätten wir es ja heraus," rief endlich der Engländer, "warum der arme Teufel von Beichwörer jo erichrocken zufannnensiuhr, als er ihm näher ins (Besicht fah. Er erkannte ihn für einen Spion, und darum that er jenen Schrei und füürzte zu feinen Küken."

"Nimmermehr," rief der Prinz. "Tiefer Menich ist alles, was er sein will, und alles, was der Augenblick will, das er sein soll. Was er wirklich ist, hat noch fein Eterklicher ersahren. Sahen Sie den Sizilianer zusammen sinken, als er ihm die Worte ins The ichrie: Du wirst keinen Gesit mehr rusen! Tahinter ist mehr. Tah man vor etwas Menichlichen is zu erichrecken pslegt, soll mich niemand überreden."

"Tarüber wird uns der Magier ielbst wohl am besten zurechtweisen können," iagte der Lord, "wenn uns dieser Herr" sich zu dem Anführer der Gerichtsdiener wendend — "Gelegen-

heit verschaffen will, feinen Gefangenen zu iprechen."

Der Anführer der Häficher veriprach es uns, und wir redeten mit dem Engländer ab, daß wir ihn gleich den andern Morgen aufluchen wollten. Zest begaben wir uns nach Benedig zurück. Mit dem frühesten Morgen war vord Seymour da ides

Mit dem früheiten Morgen war vord Seymour da (dies war der Name des Engländers), und bald nachher erichien eine vertraute Verion, die der Gerichtediener abgeichicht hatte, uns nach dem Gefängnis zu führen. Ich hate vergesien, zu erzählen, daß der Prinz ichon seit etlichen Tagen einen seiner Jäger vermiste, einen Bremer von Geburt, der ihm viele Jahre redich gedeient und sein ganzes Bertrauen beiesien hatte. Se er vermuglückt oder gestohlen oder auch entlaufen war, wußte niemand. Zu dem letztern war gar kein wahricheinlicher Grund vorhanden, weil er jederzeit ein stiller und ordentlicher Menich geweien und nie ein Tadel an ihm gefunden war. Alles, worauf seine kasmeraden sich bestumen konnten, war, daß er in der letzten Zeit sehr ichwermütig gewesen und, wo er nur einen Augenblick erzhafchen konnte, ein gewisse Minoritenkloster in der Giudecca besigdt habe, wo er auch mit einigen Brüdern ötters Umgang aerbseat. Ties brachte mis auf die Vermutung, daß er vielseicht

in die Sande der Monche geraten sein möchte und sich fatholisch gemacht hatte; und weil der Bring über Diejen Artifel damals noch fehr tolerant oder fehr gleichgültig dachte, jo ließ er's nach einigen fruchtlojen Nachforichungen dabei bewenden. Doch ichmerste ibn der Berluft Diefes Menichen, der ihm auf feinen Feldzügen immer sur Zeite gewesen, immer tren an ihm gehangen und in einem fremden Lande jo leicht nicht wieder zu erieben war. Bente nun, als mir eben im Begriff franden, auszugeben, ließ fich der Bananier des Prinzen melden, an den der Auftrag ergangen war, für einen neuen Bedienten zu jorgen. Diefer ftellte dem Bringen einen autgebildeten und wohlgefleideten Menichen in mittleren Sabren vor, ber lange Zeit in Diensten eines Brofurators als Sefretar gestanden, frangosiich und auch etwas beutich iprach, übrigens mit ben besten Bengnijfen verseben mar. Geine Phyliognomie gefiel, und da er fich übrigens erflärte, daß fein Gehalt von der Zufriedenheit des Pringen mit feinen Dienften abhangen jollte, jo ließ er ihn ohne Bergug eintreten.

Wir fanden den Sigilianer in einem Privatgefängnis, wohin er dem Bringen in Gefallen, wie der Gerichtsdiener fagte, einstweilen gebracht worden mar, ehe er unter die Bleidächer gesett wurde, ju denen fein Zugang mehr offen fteht. Diese Bleidächer find das fürchterlichte Gefängnis in Benedig, unter dem Dach des Et. Markuspalaites, worin die unglücklichen Verbrecher von der dörrenden Connenhite, die fich auf der Bleifläche jammelt, oft bis zum Wahnwise leiden. Der Sizilianer hatte fich von dem gestrigen Zufalle wieder erholt und ftand ehrerbietig auf, als er den Pringen ansichtig wurde. Gin Bein und eine Band waren gefesselt, sonst aber konnte er frei durch das Zimmer geben. Bei unferm Eintritt entfernte fich die Wache vor die Thur.

"Ich fomme," jagte der Bring, nachdem wir Plat genommen hatten, "über zwei Bunfte Erflärung von Ihnen zu verlangen. Die eine find Sie mir ichuldig, und es wird Ihr Schade nicht

fein, wenn Gie mich über den andern befriedigen.

"Meine Rolle ift ausgespielt," versette ber Sizilianer. "Mein

Schicfial fteht in Ihren Sanden."

"Ihre Aufrichtigkeit allein," verjette der Pring, "kann es erleichtern."

"Fragen Sie, gnädigster Berr. 3ch bin bereit, zu antworten.

denn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich das Gesicht des Armeniers in Ihrem

Epicael feben laffen. Wodurch bewirften Gie Diefes?"

"Es war fein Spiegel, mas Gie gegeben haben. Gin bloßes Bastellgemälde hinter einem Blas, das einen Mann in armenischer Rleidung vorstellte, hat Gie getäuscht. Meine Geschwin-Digfeit, Die Tämmerung, Ihr Erstaunen unterstütten Diesen Betrug. Das Bild felbft wird fich unter ben übrigen Sachen finden. Die man in dem Ganhof in Beichlag genommen hat."

"Aber wie fonnten Gie meine Gedanken jo aut wissen und

gerade auf den Armenier raten?"

"Diefes war gar nicht ichwer, gnädigster Berr. Ohne Zweifel haben Sie fich bei Tiiche in Gegenwart Ihrer Bedienten über die Begebenheit öfters herausgeluffen, die sich zwischen Ihnen und diesem Armenier ereignet hat. Einer von meinen Leuten machte mit einem Bager, der in Ihren Diensten fteht, gufälligerweise in der Gindecca Bekanntichaft, aus welchem er nach und nach jo viel zu ziehen wußte, als mir zu wiffen nötig war."

"Wo ift dieler Jager?" fragte der Prins. "Id vernisse ihn, und ganz gewiß wissen Sie un seine Entweichung."

"Ich ichwore Ihnen, daß ich nicht das geringite davon weiß, gnädigster Berr. Ich selbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andre Absicht mit ihm gehabt, als die eben gemeldete."

"Falpren Sie fort," lagte der Prinz. "Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Nachricht von Ihrem Aufenthalt und Ihren Begebenheiten in Benedig, und isgleich entigliss ich mich, sie zu nützen. Sie sehen, gnädigter Herr, daß ich aufrichtig din. Ich wußte von Ihrer vorhabenden Spazierfahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf verieben, und ein Schluffel, Der Ihnen von ungefähr entfiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Runft an Ihnen zu versuchen."

"Wie? So hatte ich mich also geirrt? Das Stückhen mit bem Schlüssel mar 3hr Werf, und nicht des Armeniers? Der

Schlüffel, fagen Gie, mare mir entfallen?"

"Als Sie die Borie zogen - und ich nahm den Augenblick wahr, da mich niemand beobachtete, ihn ichnell mit dem Juße zu verdecken. Die Person, bei der Sie die Lotterielose nahmen, war im Berftandnis mit mir. Gie ließ Gie aus einem Gefäße siehen, wo feine Riete zu holen war, und der Schluffel lag langft in der Doje, ehe fie von Ihnen gewonnen murde."

"Nunmehr begreif' ich's. Und der Barfüßermonch, der fich

mir in den Weg warf und mich jo feierlich anredete?"

"War der nämliche, den man, wie ich höre, verwundet aus bem Ramine gezogen. Es ift einer von meinen Rameraden, ber mir unter diefer Verhüllung ichon manche qute Dienfte geleiftet."

"Alber zu welchem Ende ftellten Gie Diejes an?"

"Um Sie nachdenfend zu machen — um einen Gemütszu-ftand in Ihnen vorzubereiten, der Sie für das Wunderbare, das ich mit Ihnen im Ginne hatte, empfänglich machen follte."

"Aber der pantominische Tanz, der eine jo überraichende seltsame Wendung nahm - Dieser war doch wenigstens nicht von Ihrer Erfindung?"

"Tas Mädchen, welches die Königin vorstellte, war von mir nuterrichtet und ihre ganze Kolle mem Verk. Ich vernutete, daß es Eure Turchlaucht nicht wenig bestrenden würde, an diesem Erte gefannt zu sein, und, verzeichen Sie mir, gnädigster Serr, das Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hossen, daß Sie bes reits sichen geneigt sein würden, natürliche Aussegungen zu versichmähen und nach höhern Tuellen des Außerordentlichen zu ipüren."

"In der That," rief der Brinz mit einer Miene zugleich des Berdruffes und der Bermunderung, indem er mir besonders einen bezeutenden Blick gab; "in der That," rief er aus, "das habe ich nicht erwartet."

"Aber," fuhr er nach einem langen Stillichweigen wieder fort, "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Wand

über bem Ramin erichien?"

"Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüber stehenden Tensterladen angebracht war, wo Sie auch die Deffnung dazu bemerkt haben werden."

"Aber wie fam es denn, daß fein einziger unter uns fie ge-

mahr murde?" fragte Lord Cenniour.

"Zie erinnern sich, gnädigster Kerr, daß ein dieter Manch von Clikanum den ganzen Saal versinsterte, als Sie zurück gestommen waren. Jugleich hatte ich die Vorsicht gekraucht, die Tielen, welche man weggehoben, neben demjenigen deniter anslehnen zu lassen, wo die Laterna magsea eingestigt war; dadurch verhinderte ich, daß Ihnen dieser Kennerladen nicht jogleich ins Gesickt siel. Uebrigens blieb die Laterne auch io lange durch einen Schieber verdeckt, dis Sie alle Ihre Plätze genommen hatten und feine Unteriuchung im Zimmer mehr von Ihnen zu fürchten war."

"Mir fam vor," fiel ich ein, "als hörte ich in ber Nähe biefes Sagls eine Leiter anlegen, als ich in dem andern Pavillon

aus dem Tenfter jah. War dem wirklich jo?"

"Gang recht. Gben Dieje Leiter, auf welcher mein Gehilfe zu bem bewuften Jenfter empor fletterte, um Die Zauberlaterne

au diriaieren."

"Tie Geitalt," fuhr der Prinz fort, "ichien wirklich eine flüchtige Lehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; beionders traf es ein, daß sie sehr blond war. War dieses bloger

Bufall, ober mober ichopften Gie biefelbe?"

"Eure Turchlaucht erinnern sich, daß Sie über Tische eine Toje neben sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Porträt eines Tisziers in \*\*icher Uniform in Emaille war. 3ch iragte Sie, ob Sie von Ihrem Areunde nicht irgend ein Undenken bei sich inderten verauf ihren? worauf Sie mit Ja antworteten: daraus ichloßich,

daß es vielleicht die Dose sein möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Auge gesaßt, und weil ich im Zeichnen sehr gesübt, auch im Tressen sehr glücklich bin, so war es mir ein Leichtes, dem Bilde diese slüchtige Alchnlichkeit zu geben, die Sie wahrges nommen haben; und um so mehr, da die Gesichtszüge des Mars aus sehr ins Auge fallen."

"Aber die Geftalt ichien fich doch zu bewegen -"

"So ichien es — aber es war nicht die Geftalt, jondern ber Rauch, ber von ihrem Scheine beleuchtet war."

"Und der Menich, welcher aus dem Schlot herabstürzte, ants wortete also für die Ericheinung?"

"Eben biefer."

"Aber er konnte ja die Fragen nicht wohl hören."

"Tieses brauchte er auch nicht. Zie besinnen sich, gnädigster Brinz, daß ich Ihnen allen auf das ftrengte verbot, selbst eine Frage an das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen würde und er mir antworten sollte, war abgeredet; und damit ja fein Beriehen vorsiele, sieß ich ihn große Laufen beobachten, die er an den Schlägen einer Uhr absählen nurkte."

"Sie gaben dem Wirte Befeht, alle Tener im Haufe forge fältig mit Waffer löschen zu laffen; dies geichah ohne Zweisiel —"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr des Erstickens zu feken, weit die Schorwseine im Haufe in einander laufen und ich vor Ihrer Suite nicht ganz sieher zu fein glaubte."

"Wie fam es aber," fragte Lord Seymour, "daß Ihr Geift

weder früher noch ipater da war, als Gie ihn brauchten?"

"Mein Geist war ichon eine gute Weile im Zinnner, ehe ich ihn zitierte; aber jo lange der Spiritus brannte, fonnte man diesen natten Schein nicht sehen. Als meine Beichwörungssormel geendigt war, ließ ich das Geiäß, worin der Spiritus flammte, zusammenfallen; es wurde Nacht im Saal, und jest ernt wurde man die Figur an der Wand gewahr, die sich ichon längst darauf resteftiert hatte."

"Aber in eben bem Moment, als der Geift erichien, empians ben wir alle einen elektrifchen Schlag. Wie bewirkten Sie diejen?"

"Die Maichine unter dem Altar haben Sie entdockt. Sie saben auch, daß ich auf einem seidenen Justeppich stand. Ich Sie in einem halben Mond um nich herunviehen und einzander die Hände reichen; als es nahe dabei war, wintte ich einem von Ihnen, mich bei den Haaren zu fassen. Das silberne Mruzissir war der Kondukter, und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Hand berührte."

"Sie befahlen uns, dem Grafen von C\*\* und mir," jagte Lord Seymour, "zwei bloge Tegen freuzweise über ahrem Scheitel

ju halten, jo lange die Beichworung bauern wurde. Wogu nun dieles?"

"Bu nichts weiter, als um Gie beide, benen ich am wenigiten traute, mabrend des gangen Affins gu beidaftigen. Gie erinnern fich, daß ich Ihnen ausdrücklich einen Boll hoch bestimmte; dadurch, daß Sie diese Entfernung immer in acht nehmen mußten. waren Sie verhindert, Ihre Blicke dahin zu richten, mo ich fie nicht gerne haben wollte. Meinen ichlimmiten Geind hatte ich

damals noch gar nicht ins Auge gräßt."
"Ich gestehe," rief Lord Seymour, "taß dies vorsichtig gehandelt heißt — aber warum mußten wir ausgefleidet fein?"

"Bloß um der handlung eine Teierlichkeit mehr zu geben und durch das Ungewöhnliche Ihre Einbildungstraft zu ipannen."

"Die zweite Ericheinung ließ Ihren Geift nicht zum Worte tommen," jagte der Pring. "Was hatten wir eigentlich von ihm

eriahren iollen?"

"Beinabe dasielbe, mas Sie nachber gehört haben. Ich fragte Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch alles aciaat, was Ihnen der Sterbende aufgetragen, und ob Sie feine weiteren Rachiragen wegen seiner in seinem Vaterlande gethan: Dicies fand ich nötig, um nicht gegen Thatjachen anzustoßen, die der Aussage meines Beiftes hatten widersprechen konnen. 3ch fragte gewiffer Jugendinnden wegen, ob der Berftorbene untadels haft gelebt; und auf die Antwort, welche Gie mir gaben, grundete ich alsdann meine Erfindung."

"Neber Dieje Cache," fing Der Bring nach einigem Stillichweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Aufichluß gegeben. Aber ein Sauptumstand ist noch zuruck, worüber ich

Licht von Ihnen verlange."

"Benn es in meiner Gewalt steht, und —" "Reine Bedingungen! Die Gerechtigkeit, in deren Händen Sie find, durfte jo beicheiden nicht fragen. Wer mar diefer Unbefannte, vor dem wir Gie niederstürzen faben? Was miffen Gie von ihm? Woher fennen Cie ihn? Und mas hat es für eine Bewandtnis mit dieser zweiten Erscheinung?"

"Gnädigiter Bring -"

"Alls Sie ihm näher ins Gesicht faben, ftießen Sie einen lauten Edrei aus und frürzten nieder. Warum bas? Was bedeutete das?"

"Dieser Unbekannte, gnädigster Pring" — Er hielt inne, wurde sichtbarlich unruhiger und sah uns alle in der Reihe herum mit verlegenen Bliden an. - "Ja, bei Gott, gnädigfter Bring, Diefer Unbefannte ift ein ichrectliches Wefen."

"Was wiffen Sie von ihm? Wie steht er mit Ihnen in Berbindung? Soffen Sie nicht, und die Wahrheit zu verhehlen." — "Tafür werd' ich mich wohl hüten — denn wer sieht mir rafür, daß er nicht in diesem Angenblick mitten unter und fieht?"

"Wo? Wer?" rieden wir alle zugleich und ichauten und halb lachend, halb bestürzt im Zimmer um. — "Tas ist ja nicht möglich?"

"D! diesem Menichen — oder wer er sein mag — find Tinge

möglich, die noch weit weniger zu begreifen find.

"Aber wer ist er denn? Woher stammt er? Armenier oder Russe? Was ist das Wahre an dem, wosür er sich ausgibt?"

"Reines von allem, was er icheint. Es wird wenige Stande, Charaftere und Nationen geben, davon er nicht ichon die Maske getragen. Wer er jet? Wober er gekommen? Wohin er gehe? weiß niemand. Saß er lang in Neguvien geweien, wie viele behanpten, und dort aus einer Kyramide jeine verdorgene Weissheit geholt habe, will ich woder bejahen noch verneinen. Bei uns kennt man ihn nur unter dem Kamen des Unergründ lichen. Wie alt, unm Beiviel, ichäpen Sie ihn?"

"Nach dem äußern Unichein zu urteilen, fann er faum vierzig

zurückgelegt baben."

"Und wie alt, benten Gie, bag ich fei?"

"Richt weit von fünfzig."

"Ganz recht — und weim ich Ihnen nun fage, daß ich noch ein Buriche von siedzehn Jahren war, als mir mein Größvater von diedem Wundermann erzählte, der ihn ungefähr in eben dem Alter, worin er jest zu sein icheint, in Jamagusta gesehen hat —"

"Das ift lächerlich, unglaublich und übertrieben."

"Nicht um einen Jug. Hieten mich diese Teiseln nicht ab, ich wollte Ihnen Bürgen fiellen, deren ehrwürviges Aniehen Ihnen feinen Zweisel mehr übrig lassen würde. Es gibt glaubmirdige Leute, die sich erinnern, ihn in verschiedenen Weltgegenden zu gleicher zeit geiehen zu haben. Meines Segens Spiese fann ihn durchedebren, kein Kit ihm etwas anhaben, kein Tener fiengt ihn, kein Schiff geht unter, worans er sich bezindet. Die Zeit selbst icheint an ihm ibre Macht zu verlieren, die Jahre troktnen seine Sätte nicht aus, und das Alter kann ieine Haare nicht bleichen. Niemand ist, der ihn Sveise nehmen iah, nie it ein Weib von ihm berührt worden, kein Schlaf beincht ieine Augen; von allen Stunden des Tages weiß man nur eine einzige, über die er nicht Herr ist, in welcher niemand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"Co?" iagte der Bring. "Und was ift dies für eine Stunde?"

"Die zwölste in der Nacht. Sobald die Glode den zwölsten Schlag thut, gehört er den Lebendigen nicht mehr. Wo er auch jein mag, er nuß fort, welches Geschäft er auch verrichtet, er nuß es abbrechen. Tiefer idreckliche (Glockenicklag reißt ihn aus den Armen der Areundschaft, reißt ihn ielbit vom Altar und würde ihn auch aus dem Todeskanpf abrufen. Riemand weißt, wo er dann hingelt, noch, was er da verrichtet. Riemand wagt es, ihn darum zu befragen, noch weniger, ihm zu folgen; denn seine Gesicktsüge ziehen sich auf einmal, ideald diese gefürchtete Etunde ichlägt, in einen is finitern und ichreckhaften Ernft zusiammen, daß jedem der Mut entfällt, ihm ins Gesicht zu klicken oder ihn anzureden. Eine tiefe Todesitille endigt dann plößlich das lebhaftesie Gespräch, und alle, die um ihn sind, erwarten mit ehrerbietigem Schaudern seine Wiederfunft, ohne es nur zu wagen, sich von der Stelle zu heben, oder die Thüre zu öffnen, durch die er aeganagen ist."

"Aber," fragte einer von uns, "bemerft man nichts Außer-

ordentliches an ihm nach feiner Burückfunft?"

"Nichts, als daß er bleich und abgemattet aussieht, ungesähr wie ein Menich, der eine ichnierzhafte Speration ausgestanden, oder eine ihreelliche Zeitung erhält. Einige wollen Blutstropfen auf seinem demde geiehen haben; dieses aber lasse ich dahin gesitellt sein."

"Und man hat es zum wenigsten nie versucht, ihm biefe Stunde zu verbeigen, oder ihn is in Zerftreuung zu verwickeln,

daß er fie überfeben mußte?"

"Gin einziges Mal, jagt man, überichritt er ben Termin. Die Gesellichaft war sahlreich, man versvätete sich bis tief in die Racht, alle Uhren waren mit Bleiß falich gerichtet, und das Feuer der Unterredung rif ihn dabin. Als die gesetzte Etunde da mar, verstummte er ploblich und wurde ftarr, alle seine Gliedmaken verharrten in derielben Richtung, worin diefer Zufall fie überraichte, jeine Mugen franden, jein Buls ichlug nicht mehr, alle Mittel, die man anwendete, ihn wieder zu erwecken, waren frucht= los; und diefer Buftand hielt an, bis die Stunde verstrichen war. Dann belebte er fich ploklich von felbst wieder, ichlug die Augen auf und fuhr in der nämlichen Gilbe fort, worin er mar unterbrochen worden. Die allgemeine Bestürzung verriet ihm, mas acichehen mar, und da erflärte er mit einem fürchterlichen Ernit. daß man fich glüdlich preisen durite, mit dem blogen Schrecken davon gefommen zu fein. Aber die Stadt, worin ihm diefes begranet war, verließ er noch an demielben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube itt, daß er in diefer geheimnisvollen Etunde Unterredungen mit feinem Genius halte. Ginige meinen logar, er fet ein Berftorbener, dem es verstattet fei, dreiund= zwanzig Stunden vom Tage unter den gebenden zu mandeln; in der letten aber muffe feine Scele gur Unterwelt beimfebren. um dort ihr Gericht auszuhalten. Biele halten ihn auch für den

berühmten Avollonius von Inana, und andre aar für den Jünger Johannes, von dem es heißt, daß er bleiben würde bis

um letten Gericht."

"Neber einen jo außerordentlichen Mann," jagte der Bring, "tann es freilich nicht an abenteuerlichen Mutmaßungen fehlen. Alles bisherige aber haben Sie bloß von Höreniagen; und doch ichien mir fein Benchmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauer Befanntichaft zu beuten. Liegt hier nicht irgend eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Berhehlen Sie uns nichts." Der Sizilianer jah uns mit einem zweiselhaften Blick an

und ichwiea.

"Wenn es eine Sache betrifft," fuhr der Pring fort, "die Sie nicht gerne laut machen wollen, io versichre ich Sie im Ramen Diefer beiden Berren der unverbrüchlichften Berichwiegenheit. Aber

reben Sie aufrichtig und unverhohlen."

"Wenn ich hoffen fann," fing der Mann nach einem langen Stillichweigen endlich an, "daß Zie iolche nicht gegen mich zeugen laffen wollen, jo will ich Ihnen wohl eine merkwürzige Begebenheit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war und die Ihnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen feinen Zweifel mehr übrig laffen wird. Aber es muß erlaubt jein," jeste er hinzu, "einige Ramen dabei zu verschweigen."

"Rann es nicht auch ohne diese Bedingung geschehen?" "Rein, gnädigster Berr. Es ift eine Familie darein per-

wickelt, die ich zu ichonen Urfache habe."

"Laffen Sie uns hören," iagte der Prinz. "Es mögen nun füni hahre fein," fing der Sizilianer an, "daß ich in Reapel, wo ich mit ziemlichem Glück meine Künste trieb, mit einem gewiffen Lorenzo del Mi\*nte, Chevalier des Ordens von St. Stephan, Bekanntichaft machte, einem jungen und reichen Ravalier aus einem der erften häufer des Königs reichs, der mich mit Berbindlichfeiten überhäufte und für meine (Beheimnisse große Uchtung zu tragen ichien. Er entdeckte mir, daß der Marcheie del M\*\*nte, iein Bater, ein eisriger Verehrer der Rabbala wäre und sich glücklich ichäßen würde, einen Welt= weisen (wie er mich zu nennen beliebte) unter seinem Dache zu wiffen. Der Greis wohnte auf einem feiner Landgüter an ber Gee, ungefahr fieben Meilen von Reapel, wo er beinahe in ganglicher Abaeichiedenheit von Menichen das Andenken eines teuern Cohnes beweinte, der ihm durch ein ichrectliches Schickfal entriffen ward. Der Chevalier ließ mich merken, daß er und feine Familie in einer fehr ernsthaften Angelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen konnten, um von meiner geheimen Wiffenichaft vielleicht einen Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Mittel fruchtlos erichopit worden wären. Er insbesondere, sette er sehr bedeutungsvoll hinzu, würde einst vielleicht Ursache haben, mich als den Schöpter seiner Auche und seines ganzen irdischen Blücks zu betrachten. Ich wagte nicht, ihn um das Nähere zu beiragen, und für damals blieb es bei dieser Erklärrung. Die Sache selbst aber verhielt sich solgendergesialt.
"Tieser Lorenzo war der jüngere Sohn des Marchese, wes

wegen er auch ju dem geiftlichen Stand bestimmt mar; die Büter der Familie follten an jeinen altern Bruder fallen. Jeronnmo, jo hieß diejer altere Bruder, batte mehrere Sabre auf Reifen zugebracht und fam ungefähr fieben Sahre vor der Begebenheit, die jest ergählt wird, in jein Baterland guruck, um eine Beirat mit der einzigen Tochter eines benachbarten gräflichen Saufes von C\*\*\*tti zu vollziehen, worüber beide Familien ichon feit der Geburt dieser Minder übereingekommen waren, um ihre aniehnlichen Güter dadurch zu vereinigen. Ungegehtet diese Berbindung bloß das Werk der elterlichen Konvenienz war und Die Gergen beider Berlobten bei der Wahl nicht um Rat gefragt wurden, jo hatten sie dieselbe doch stillschweigend ichon gerecht= fertiat. Beronomo del Me\*nte und Untonie E\*\*\*tti waren mit einander auferzogen worden, und der wenige Zwang, den man dem Umgang zweier Kinder auflegte, die man ichon damals gewohnt war als ein Laar zu betrachten, hatte frühzeitig ein särtliches Berffundnis smijden beiden entiteben laffen, das durch die Harmonie ihrer Charaftere noch mehr befestigt ward und fich in reifern Jahren leicht zur Liebe erhöhte. Gine vierjährige Entfernung hatte es vielmehr angefeuert als erfaltet, und Beronumo fehrte eben so treu und eben so feuria in die Urme seiner Brant gurud, als wenn er fich niemals daraus geriffen hatte.

Die Entzückungen des Wiederichens waren noch nicht vorüber, und die Anfialten zur Vermäßtung wurden auf das lebhafteite betrieben, als der Bräutigam — verichwand. Er pflegte
öfters ganze Abeude auf einem Landhaufe zuzubringen, das die Aussicht aufs Meer hatte, und sich da zuweilen mit einer Wasserfahrt zu vergnügen. Nach einem solchen Abende geichalt es, daß er ungewöhnlich laug ausblick. Man ichiette Boten nach ihm aus, hahrzeuge suchten ihn auf der Zee; niemand wollte ihn geichen haben. Bon ieinen Bedienten wurde feiner vermißt, daß ihn also feiner begleitet haben fonnte. Es wurde Nacht, und er erichien nicht. Es wurde Morgen — es wurde Mittag und Abend, und noch fein zeronyme. Schon fing nun an, den ichrecklichten Mutmaßungen Raum zu geben, als die Rachricht einlief, ein algierischer Morsar habe vorigen Tages an dieser Küste gelandet, und verichtedene von den Einwohnern seien gefanzen weggeführt worden. Sogleich werden zwei Galeeren benannt, die eben iegeliertig liegen; der alte Marcheie besteigt selbst die erste, enticklossen, seinen Sohn mit Gerahr seines erzenen Lebend zu besteine. Um dritten Worgen erblicken sie den korsaren, vor welchem sie den Korteil des Windes voraus haben; sie haben ihn bald erreicht, sie konten ihm io nache, daß gorenzo, der sich auf der ersten Galeere besindet, das Zeichen seines Bruders auf dem seindlichen Verdeck ur erkennen glandt, als vlöptich ein Zurm sie wieder von einander trennt. Mit Mühe steben ihn die beichädigten Schisse aus; aber die Brise ist verschwunden, und die Not zwingt sie, auf Malta zu landen. Der Schwerz der Hamilie ist ohne Grenzen; trostos rauf sich der alte Marcheie die eisgrauen Haare aus, nan fürchtet sür das zehen der jungen Gräfin.

"Hünt hahre gehen in fruchtlofen Erkundigungen hin. Nachfragen geicheben langs der gangen barbariiden Muite; ungeheure Breife werden für die Freiheit des jungen Marcheie geboten; aber niemand meldet sich, sie zu verdiemen. Endlich beibt es bei der wahricheinlichen Bermutung, das jener Sturm, welcher beide Hahrzeuge trennte, das Rauberichtif zu Ernnde gerichtet habe und daß seine gange Mannichaft in den Aluten unge-

tommen ici.

"Zo icheinbar dieje Bermutung war, io fehlte ihr doch noch viel gur Gewigheit, und nichts berechtigte, die Soffnung gang aufzugeben, daß der Berlorne nicht einmal wieder fichtbar werden fonnte. Aber gefest nun, er wurde es nicht nicht, jo erloich mit ihm zugleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte bem geiftlichen Stande entiagen und in Die Rechte Des Eritgebornen eintreten. Go gewagt Diefer Eduritt und jo ungerecht es an fich felbst mar, Diesen moglicherweise noch lebenden Bruder aus dem Befit feiner natürlichen Rechte zu verdrängen, fo glaubte man, einer jo entfernten Moglichteit wegen, bas Echicfial eines alten glängenden Stammes, Der ohne Diefe Ginrichtung erloich, nicht aufs Spiel jegen ju durfen. Gram und Alter naberten den alten Marcheje dem Grabe; mit jedem neu vereitelten Berfuch fant die Soffnung, den Berichwundenen wiederzufinden; er fah den Untergang feines Saufes, Der durch eine fleine Ungerechtigfeit zu verhüten war, wenn er fich nämlich nur entichließen wollte, den jüngern Bruder auf Untoften des altern zu begunfrigen. Um feine Berbindungen mit dem graflichen Saufe von E\*\*\*tti zu erfüllen, brauchte nur ein Rame geandert zu werden; ber Zweck beider Familien war auf gleiche Urt erreicht, Gräfin Untonie mochte nun Lorenzos oder Beronnmos Gattin beißen. Die ichwache Möglichkeit einer Wiederericheinung des lettern fam gegen das gewisse und dringende Hebel, Den ganglichen Untergang der Familie, in feine Betrachtung, und der alte Marcheie, der die Annäherung des Todes mit jedem Tage ftärfer jublte, munichte mit Ungeduld, von diefer Unruhe wenigstens

frei zu fterben.

"Wer diesen Schritt allein verzogerte und am bartnäckigften befampite, mar berjenige, ber das meifte dabei gewann - Lo: renzo. Ungerührt von dem Reis unermeklicher Guter, unempfindlich felbit gegen ben Beite bes liebensmurdigften Geichonfs. Das jeinen Urmen überliefert werden jollte, weigerte er fich mit Der edelmütigiten Geminenhaftigfeit, einen Bruder zu berauben. der vielleicht noch am Leben ware und jein Gigentum guruck: fordern konnte. Bit das Edictial meines teuern Beronnmo. jagte er, durch dieje lange Gefangenichaft nicht ichon ichrecklich genug, daß ich es noch durch einen Diebstahl verbittern follte, der ihn um alles bringt, mas ihm das Tenerite mar? Mit weldem Bergen murbe ich den Bimmel um feine Riederfunft anfleben, wenn fein Weib in meinen Urmen liegt? Mit welcher Stirne ihm, wenn endlich ein Bunder ihn uns gurudbringt, entaggen gilen? Und gesett, er ist uns auf emig entrissen, modurch konnen wir fein Andenken beffer ehren, als wenn wir die Lude ewig unausgefullt laifen, Die fein Tod in unfern Birfel gertifen hat? als wenn wir alle uniere Soffnungen auf feinem Grabe opern und bas, mas fein war, gleich einem Beiligtum unberührt laffen?

"Aber alle Gründe, welche die brüderliche Telikateise aussauchnen, einen Stamm erlöichen zu iehen, der Jahrhunderte geetlicht hatte. Alles, was vorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zwei Jahren, eine er die Braut seines Kruders zum Altar führte. Während dieses Zeitraums wurden die Nachstorichungen aus eisrigste sortgesett. Vorenzo selbst that versichiedene Seereien, iepte seine Kerion manchen Gesahren aus; eine Koien wurden gevart, den Verchundenen wiederzufinden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen iruchtlos.

wie alle vorigen."

"Und Gräfin Antonie?" fragte der Bring, "Bon ihrem Zustande fagen Sie uns nichts. Sollte fie fich io gelaffen in ihr

Schicfial ergeben haben? Ich fann es nicht glauben."

"Antoniens Zuitand war der ichrecklichte Manns zwiichen Eflicht und Leidenschaft, Abneigung und Bewunderung. Die unseigenmüßige Größmut der brüderlichen Liebe rührte fie: sie fühlte sich hingerissen, den Mann zu verehren, den sie ninnnermehr lieben fonnte; zerrissen von wideriprechenden Gesühlen, blutete ihr Herz. Aber ihr Weiderwille gegen den Chevalier schien in eben dem Grade zu wächen, wie ich ieine Aniprüche auf ihre Achtung vermehrten. Mit tiesem Leiden bemerkte er den fillen

(Iram, der ihre Zugend versehrte. Ein sartliches Mitleid trat unvermerft an die Stelle der Gleichgultigfeit, mit der er fie bischer betrachtet hatte; aber diese verraterische Emvindung hinterzging ihn, und eine wütende geidenschaft sing an, ihm die Aussübung einer Tugend zu erichweren, die bis jest jeder Berüchung überlegen geblieben war. Doch ielbit noch auf Unfosien seines Beryens gab er den Eingebungen seines Edelmuts Geber; er allein war es, der das ungludliche Ovser gegen die Willfür der Familie in Schup nahm. Aber alle seine Bemühungen mißtangen; jeder Tieg, den er über seine zeidenschaft davontrug, zeigte ihn ihrer um is wurdiger, und die Größmut, mit der er sie aussichlug, diente nur dazu, ihrer Kiderseplichseit jede Ent-

ichuldiauna zu rauben.

"So franden die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf feinem Landaute zu besuchen. Die marme Emviehlung meines Bonners bereitete mir Da einen Empfang, Der alle meine Wüniche übertraf. Ich darf nicht vergeifen, dier noch answithren, daß es mir durch einige merkwürdige Sverationen gelungen war, meinen Ramen unter den dortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht dazu beitragen mochte, das Bertrauen des alten Marcheie zu vermehren und seine Erwartungen von mir zu erhöhen. Wie meit ich es mit ihm gebracht und welche Wege ich Dabei gegangen, erlaffen Sie mir ju ergablen; aus ben Geffand: niffen, Die ich Ihnen bereits gethan, konnen Gie auf alles übrige ichliegen. Da ich mir alle unfrischen Bücher zu nupe machte, die sich in der ichr ansehnlichen Bibliothef des Marchese besanden, jo gefang es mir bald, in feiner Eprache mit ihm gu reben und mein Enfrem von der unfichtbaren Welt mit feinen eigenen Meinungen in Uebereinstimmung zu bringen. In fursem glaubte er, was ich wollte, und hatte eben jo zuversichtlich auf Die Begattungen der Philosophen mit Salamandrinnen und Enluhiden, als auf einen Urtifel Des Ranons geichworen. Da er überdies iehr religios mar und feine Unlage jum Glauben in Diefer Edule zu einem hoben Grade ausgebildet hatte, jo fanden meine Marchen bei ihm beito leichter Eingang, und aulest hatte ich ihn mit Muftigitat fo umitrict und ummunden, daß nichts niehr bei ihm Rredit hatte, jobald es natürlich war. In fursem war ich der angebetete Apostel des Haufes. Der gewohnliche Inhalt meiner Borlejungen war die Craltation der menichlichen Matur und der Umgang mit hoberen Weien, mein Gewahrsmann ber untrügliche Gra von Gabalis. Die junge Grafin, die feit dem Berluft ihres Gelichten ohnehin mehr in der Gefrerwelt als in ber mirklichen lebte und burch ben idmarmeriiden Glug ihrer Chantafie mit leidenichaftlichem Intereffe gu Gegenständen Diefer Sattung hingesogen marb, fing meine hingeworfenen Binte mit ichauderndem Wohlbehagen auf; ja, jogar Die Bedienten bes Saufes juchten fich im Zimmer zu thun zu machen, wenn ich redete, um hier und da eins meiner Worte aufzuha den, welche Bruchftude fie alsdann nach ihrer Art aneinander reihten.

"Ungefähr zwei Monate mochte ich so auf Diesem Rittersite jugebracht haben, als eines Morgens der Chevalier auf mein Bimmer trat. Tiefer Gram malte fich auf feinem Gefichte. alle feine Linge waren gerftort, er warf fich in einen Etubl mit allen

(Bebärden der Berzweiflung.

"Rapitan, jagte er, mit mir ift es vorbei. 3ch muß fort. 3ch fann es nicht länger bier ausbalten.

"Was ift Ihnen, Chevalier? Was haben Gie?

... D diese fürchterliche Leidenichaft! (Dier fuhr er mit Beftiafeit von dem Stuble auf und warf sich in meine Arme.) - "ich habe fie befänwit wie ein Mann. - Best fann ich nicht mehr.

"Mor an wem liegt es denn, liebster Freund, als an Ihnen?

Steht nicht alles in Ihrer Gewalt? Bater, Kamilie -

"Bater! Familie! Was ift mir bas? - Will ich eine erswungene Sand oder eine freiwillige Reigung? - Sab' ich nicht einen Nebenbuller? — Ach! und welchen! Ginen Nebenbuller vielleicht unter den Toten! E laffen Sie mich! Laffen Sie mich! Bing' co auch bis and Ende der Welt. Ich muß meinen Bruder finden.

"Bie? Nach jo viel jehlgeichlagenen Berjuchen können Sie

noth Noffmuna -

"Boffinung! — In meinem Herzen ftarb fie längft. Aber auch in jenem? — Bas liegt baran, ob ich hoffe? — Bin ich gludlich, jo lange noch ein Schimmer Diefer hoffmung in Un: toniens Bergen glimmt? - Zwei Worte, Freund, könnten meine Marter enden — Aber umonit! Mein Schicfial wird elend bleiben, bis die Ewigkeit ihr langes Schreigen bricht und Gräber für mich zeugen.

"Ift es biefe Gewißheit alfo, die Gie glücklich machen fann's

".Glücklich! Dich zweifle, ob ich es je wieder fein kann! Aber Ungewißheit ist Die ichrecklichste Verdamminis! (Rach eini: gem Stillschweigen mäßigte er fich und fuhr mit Wehmut fort:) Daß er meine Leiden iabe! — Kann fie ihn glücklich machen, Diese Treue, Die bas Glend feines Bruders macht? Coll ein Lebendiger eines Toten wegen ichmachten, der nicht mehr genießen kann? - Bugte er meine Qual - thier fing er an, beftig zu weinen, und brudte fein (Beficht auf meine Bruft) vielleicht - ja vielleicht würde er sie selbst in meine Arme führen.

"Aber jollte dieser Wunich io gang unerfülltar fein?

"Freund! Bas fagen Sie?" - Er fah mich erichrocen an. "Beit geringere Antaije, juhr ich fort, haben die Abgeichiedenen in das Schickfal der Lebenden verflochten. Sollte das gange geitliche Glück eines Menichen - eines Bruders -

"Dis ganze zeitliche Glück! D bas fitht' ich! Wie mahr haben Sie gefagt! Meine ganze Glückfeligkeit!

"Und die Aube einer tranernden Samilie feine recht: mäßige Becanlagung fein, die unfichtbaren Mächte jum Beifiand aufzufordern? Gewiß! wenn je eine irdiide Ungelegenheit dazu berechtigen fann, die Rube der Seligen ju ftoren - von einer Gewalt Gebrauch zu machen -

"Um Gottes willen, Freund! unterbrach er mich, nichts mehr davon. Ehmals wohl, ich gesteh' es, begte ich einen solchen Gedanken — mir deucht, ich jagte Ihnen davon — aber ich hab'

ihn längst als ruchlos und abideulich verworfen.

"Zie schen nun ichen," iulte der Stittsaner fort, "wohin uns dieses führte. Ich bemühte mich, die Vedenklichkeiten des Ritters zu zerftreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beichloffen, den Geist bes Berstorbenen zu zitieren, wobei ich mir nur vierzehn Tage krift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab. würdig darauf vorzubereiten. Nachdem diefer Zeitraum verftrichen und meine Maichinen gehörig gerichtet waren, benutte ich einen ichauerlichen Altend, wo die Kamilie auf die gewohnliche Art um mich versammelt war, ihr die Einwilligung dazu abzulocen, oder fie vielmehr unvermeift dabin ju leiten, daß fie felbit diefe Bitte an mich that. Den ichwerften Stand hatte man bei ber inngen Gräfin, beren Gegenwart boch jo meientlich mar; aber bier fam uns der id wärmeriiche Alug ihrer geidenichaft zu Silfe. und vielleicht mehr noch ein idmacher Schimmer von Soffnung. daß der Totgeclaubte noch lebe und auf den Huf nicht ericheinen werde. Migtiauen in Die Sache felbst, Zweisel in meine Runft war das einzige hindernis, weldtes ich nicht zu befämpfen hatte.

"Sobald die Einwilligung ter Familie da war, wurde der dritte Tag ju dem Werte angesett. Gebete, Die bis in Die Mitternacht verlängert werden mußten, Saiten, Bachen, Giniam: feit und unstischer Unterricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen, noch unbefannten musikalischen Inftruments, das ich in ähnlichen Sällen fehr wirtsam fand, die Borbereitungen zu Diesem feierlichen Aft, welche auch jo fehr nach Buniche einichlugen, daß die fanatische Begeisterung meiner Buhörer meine eigne Phantafie erhitte und die Allufion nicht wenig vermehrte, ju der ich mich bei Diefer Gelegenheit anftrengen

mußte. Endlich fam die erwartete Stunde -

"Ich errate," riei ber Prinz, "wen Sie uns jest aufführen werden. — Aber fahren Sie nur fort — fahren Sie fort —"

"Nein, gnädigiter Berr. Die Beichwörung ging nach Buniche narüber"

"Aber wie? Wo bleibt denn der Armenier?"

"Kürchten Sie nicht," antwortete der Sizilianer, "der Ar-

menier wird nur ju zeitig erscheinen."

"Ich laffe mich in feine Beichreibung bes Gaufelipiels ein. die mich ohnehin auch zu weit führen würde. Genug, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der alte Marcheie, Die junge Gräfin nebit ihrer Mutter, der Chevalier und noch einige Verwandte maren zugegen. Gie tonnen leicht benfen. daß es mir in der langen Zeit, Die ich in Diesem Sanse zugebracht, nicht an Gelegen heit werde gemangelt haben, von allem, was den Beritorbenen anbetraf, die genaueste Erfundigung einzuziehen. Berichiedene Gemälde, Die ich da von ihm porfand, jesten mich in den Stand, der Ericheinung die fäuschendste Alebalichkeit zu geben, und weil ich den Beist nur durch Zeichen sprechen ließ, jo konnte auch ieine Stimme keinen Berbacht erweden. Der Tote felbst erichien in barbariichem Eflavenfleid, eine tiefe Bunde am Salie. Gie bemerken," jagte ber Eizilianer, "daß ich hierin von der allgemeinen Mutmagung abging, die ihn in den Wellen umfommen laffen, weil ich Urfache hatte zu hoffen, daß gerade das Unerwartete dieser Wendung die Glaubwürdigkeit der Bision selbst nicht wenig vermehren murde; jo wie mir im Gegenteil nichts gefährlicher ichien, als eine zu gewissenhafte Unnäherung an das Ratürliche."

"Ich glaube, daß dies sehr richtig geurteilt war," saate der Bring, indem er fich zu uns wendete. "In einer Reihe außerordentlicher Ericheinungen müßte, deucht mir, just die mahre icheinlichere ftoren. Die Leichtigkeit, Die erhaltene Entdeckung zu begreifen, würde hier nur das Mittel, durch welches man dazu gelangt war, berabaewürdigt haben; Die Leichtigkeit. fie zu erfinden, dieses wohl gar verdächtig gemacht haben; benn wozu einen Geift bemüben, wenn man nichts Weiteres von ihm erfahren foll, als was auch ohne ihn, mit Silfe der bloß gewöhn: lichen Bernunft, berauszubringen mar? Aber die überraichende Reubeit und Schwierigfeit der Entdeckung ift bier gleichsam eine Gemährleiftung bes Wunders, wodurch fie erhalten wird - benn wer wird nun das Uebernatürliche einer Operation in Zweisel ziehen, wenn das, was fie leistete, durch natürliche Mräfte nicht geleiftet merben fann? - 3ch habe Gie unterbrochen," jette ber Pring hingu. "Bollenden Gie Ihre Ergählung."

3ch ließ," juhr dieser fort, "die Frage an den Geist erzgeben, ob er nichts niehr is in nenne auf dieser Welt und nichts darauf hinterlassen habe, was ihm teuer wäre? Der Geist ichüttelte diesenial das Haub irreckte eine seiner Hände gen

himmel. Che er wegging, streifte er noch einen Ring vom Kinger, den man nach seiner Berichwindung auf dem Aukboden liegend fand. Alls Die Grafin ihn genauer ins Geficht faßte. war es ihr Trauring."

"Jhr Trauring," rief der Prinz mit Beirembung. "Jhr Trauring! Aber wie gelangten Sie zu diesem?"

"Ich - - Es war nicht der rechte, gnädigster Bring 3ch hatte ihn — — Es war nur ein nachgemachter. —" "Ein nachgemachter!" wiederholte der Beinz. "Jum Nachmachen brauchten Sie ja den rechten, und wie famen Sie zu

Diesem, ba ihn ber Berftorbene gewiß nie vom Ginger brachte?" "Das ift wohl mahr," jagte der Sixilianer, nicht ohne Zeichen

ber Bermirrung - "aber aus einer Beidreibung, die man mir von dem mirklichen Trauring gemacht hatte -"

"Die Ihnen wer gemacht hatte?"

"Schon vor langer Zeit," iagte der Sixilianer - - "Es war ein ganz einfacher goldner Ring mit dem Ramen der jungen Brafin, glaub' ich - - Aber Sie haben mich gan; aus der Erd: nung gebracht -"

"Wie erging es weiter?" fagte der Bring mit febr unbefrie

diater und zweidentiger Miene.

Best hielt man fich für überzeugt, daß Jeronomo nicht mehr am Leben fei. Die Familie machte von Diesem Jag an seinen Tod öffentlich bekannt und legte formlich die Trauer um ihn an. Der Umfrand mit dem Ringe erlaubte auch Antonien feinen Imeisel mehr und gab den Bewerbungen des Chevolier einen größern Nachdruck. Aber der bestige Eindruck, den diese Er icheinung auf fie gemacht, fturzte fie in eine gefährliche Krankheit, welche die Hoffnungen ihres Liebhabers bald auf emig vereitelt hatte. Als fie wieder geneien war, bestand fie darauf, den Echteier zu nehmen, wovon jie nur durch die nachdrücklichften Gegen: vorfiellungen ihres Beichtvaters, in welchen fie ein unum-ichränktes Bertrauen feste, abzubringen war. Endlich gelang es ben vereinigten Bemuhungen Diefes Mannes und ber Familie. ihr das Zawort abzuängitigen. Der lette Tag der Trauer iollte der glückliche Tag fein, den der alte Marcheie durch 216 tretung aller feiner Guter an den rechtmäßigen Erben noch feit. licher zu machen gesonnen war.

"Es erichien Diefer Zag, und Lorenzo empfing feine bebende Braut am Altare. Der Tag ging unter, ein prächtiges Mahl erwartete die frohen Gafte im hellerleuchteten Sochzeitigal, und eine lärmende Musif begleitete Die ausgelaffene Freude. Der glückliche Greis hatte gewollt, daß alle Welt feine Frohlichkeit teilte; alle Zugange jum Palafte maren geoffnet, und willtommen war ieber, ber ihn glücklich pries. Unter Diejem Gebrange nun -"

Der Sigilianer bielt bier inne, und ein Echander ber Er-

martung beninte uniern Dem . - -

"Unter diesem Gedränge also," fuhr er fort, "ließ mich derjenige, melder gunacht an mir jak, einen Grangisfaner: mond bemerken, der unbeweglich wie eine Saule ftand, langer baarer Statur und gichbleichen Angesichts, einen ernften und traurigen Blid auf das Brautpaar gebeitet. Die Freude, welche rmasberum auf allen (Seiichtern lachte, ichien an diefem einzigen porfiber zu gehen, feine Miene blieb unwandelbar Dieselbe. wie eine Butte unter lebenden Figuren. Das Außerordentliche Diejes Anblicks, Der, weil er mich mitten in Der Luit überraichte und gegen alles, was mich in diesem Augenblit umgab, auf eine io arelle Urt abuach, um io tiefer auf mich wirkte, ließ einen maustoidtichen Gindruck in meiner Zeele guruck. Daß ich das durch allein in den Stand gesett worden bin, die Gesichtswige Dicies Monchs in der Phosiognomie des Musien idenn Gie begreifen wohl ichon, daß er mit diesem und Ihrem Armenier eine und dieselbe Person war, wieder zu erkennen, welches sonit ichlechterdings unmöglich würde geweien fein. Dit verfucht' ich's. Die Mugen von Diefer ichrecthaften Gestalt abzuwenden, aber unfreiwillig fielen fie wieder darauf und fanden fie jedesmal unverändert. 3ch stieß meinen Nachbar an, dieser den seinigen: Dicielbe Rengierde, Dicielbe Befrembung burchtief Die gange Tafel. Sas Geipräch stockte, eine allgemeine plopliche Stille; den Mönch ftorte fie nicht. Der Monch ftand unbeweglich und immer berielbe, einen ernsten und traurigen Blick auf das Brautvaar geheitet. Einen jeden entiekte diese Ericheinung; die junge Gräfin allein fand ihren eigenen Rummer im Gesicht dieses Fremdlings wieder und hing mit stiller Wollust an dem einzigen Gegen= stand in der Berjammlung, der ihren Gram zu versteben, zu teilen ichien. Allgemach verlief fich das Gedränge, Mitternacht war poriiber, die Musik fing an, stiller und verlorener zu tonen. Die Merzen dunkler und endlich nur einzeln zu brennen, das Geipräch leifer und immer leifer zu flüstern — und oder mard es und immer oder im trüb erleuchteten Hochzeitsaal; der Dionch stand unbeweglich und immer derielbe, einen stillen und traurigen Blid auf bas Brautpaar gebeitet.

"Tie Taiel wird aufgehoben, die Gäfte zerstreuen sich dahin und dorthin, die Kantilie trift in einen engeren ureis zusammen, der Mönch bleibt ungeladen in diesem engern ureis. Ich weiß nicht, woher es kam, daß niemand ihn anreden wollte; niemand redet ihn an. Schon drängen sich ihre weiblichen Bekannten um die zitternde Braut herum, die einen kittenden, hilfeiuchenden Blick auf den ehrwürdigen Fremdling eichtet; der Fremdling erz

widert ihn nicht.

"Die Männer sammeln sich auf gleiche Art um den Bräutigam — Eine gepreste erwartungsvolle Stille — Das wir unter einander da so glücklich sind, but endlich der Greis an, der allein unter uns allen den Unbekannten nicht zu bemerken oder sich doch nicht über ihn zu verwundern ichien: Dat wir so glücklich sind, jagte er, und mein Sohn Jeronumo muß sehlen!

"Sait du ihn denn geladen, und er ift ausgeblieben? — fragte der Mönch. Es war das erfte Mal, daß er den Mund

öffnete. Mit Echrecken jaben wir ibn an.

"Ich! er ift hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt, versietet der Alte. Ehrwürdiger Herr, Ihr versieht mich unrecht.

Mein Sohn Jeronnmo ift tot.

"Bielleicht furchtet er sich auch nur, sich in solcher Gesells ichaft zu zeigen, suhr der Mouch fort — Wer weiß, wie er ausziehen mag, dein Sohn Zeronnmo! — Laß ihn die Stimme horen, die er zum lettenmal horte! — Bitte deinen Sohn Lorenzo, daß er ihn ruse.

"Bas soll das bedeuten? murmelte alles. Lorenzo vers änderte die Farbe. Ich leugne nicht, daß mir das Saar anfing

zu fteigen.

"Ter Mönch war unterdessen zum Schenktisch getreten, wo er ein volles Beinglas ergriff und an die Luven septe — . Ias Andenken unsers teuren Zeronnmo! rief er. . Wer den Berstor-

benen lieb hatte, thue mir's nach.

"Boher Ihr auch sein mogt, ehrwürdiger Herr, rief endlich der Marcheie, Ihr habt einen teuren Nanien genaunt. Seid mir willkommen! — Rommit, meine Freunde!" (indem er fich gegen und kehrte und die Gläfer berumgeben ließ) last einen Fremdling und nicht beschämen! — Dem Andenken meines Sohnes Jeronymo.

"Nie, glaube ich, ward eine Gesundheit mit jo ichlimment

Mute getrunfen.

". Čin Glas steht noch voll da — Warum weigert sich mein Sohn Lorenzo, auf diesen freundlichen Trunk Beicheid zu thun?

"Bebend empfing Lorenso das Glas aus des Aransisfances Sand — bebend brachte er's an den Mund — "Meinem vielgeliebten Bruder Zeronymo!" frammelte er, und schauernd septe er's nieder.

"Das ift meines Mörbers Stimme; rief eine fürchterliche Gestalt, die auf einmal in unirer Mitte frand, mit bluttriefendem

Rleid und entstellt von gräßlichen Wunden. — —

"Aber um das weitere trage man mich nicht mehr," iagte der Sizilianer, alle Zeichen des Entiebens in ieinem Angesicht. "Meine Sinne hatten mich von dem Augenblicke an verlassen, als ich die Augen auf die Gestalt wart, jo wie jeden, der zugegen war. Da wir wieder zu uns selber kamen, rang Lorenzo mit dem Tode; Mond und Ericheinung waren verschrunden. Den Mitter brachte man unter ichrecklichen Zuckungen zu Bette; nies mand als der Gesitliche war um den Sterkenden und der janmers volle Greis, der ihm wenige Wochen nachher im Tode solgte. Seine Gesitändnisse liegen in der Bruit des Paters versentt, der seine lepte Beichte hörte, und kein lebendiger Menich hat sie ersähren

"Nicht lange nach dieser Begebenheit geichah es, daß man einen Brunnen auszuräumen hatte, der im Hinterhofe des Landbaufes unter wildem Gefträuche versetzt und viele Jahre lang verschüttet war; da man den Schult durch einander flörte, entidette man ein Totengerippe. Das Haus, wo sich dieses zutrug, sieht nicht mehr; die Kamilie del Monte ist erloschen, und in einem Moster, unweit Salerno, zeigt man Ihnen Antoniens Grob

tomens Grab.

"Zie iehen nun," inhr der Zizitianer fort, als er iah, daß wir noch alle frumm und betreten franden und niemand das Wort nehmen wollte: "Zie iehen nun, worauf iich meine Bestanntichaft mit diesem rufisichen Tiffzier, oder diesem Franzisstanermonch, oder diesem Armenier gründet. Urteilen Zie jest, ob ich Uriache gehabt habe, vor einem Weien zu zittern, das sich mir zweimal auf eine so ichreckliche Art in den Weg wark."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage," fagte ber Bring und frand auf. "Sind Sie in Shrer Erzählung über alles,

was den Ritter betrai, immer aufrichtig geweien?"

"Ich weiß nicht anders," veriette der Sizilianer.

"Sie haben ihn also wirklich für einen rechtichaffenen Mann gehalten?"

"Tas hab' ich, bei Gott, das hab' ich," antwortete jener. "Unch da noch, als er Ihnen den bewußten Ring gab?"

"Wie? — Er gab mir keinen Ring — Ich habe ja nicht ge-

jagt, daß er mir den Ring gegeben."

"Gut," jagte der Prinz, an der Glocke ziehend und im Begriff, wegzugehen. "Und den Geift des Marquis von Lanon," iragte er, indem er noch einnal zurückfann, "den dieser Russegeitern auf den Ihrigen folgen ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen Geift:"

"Ich fann ihn für nichts anders halten," antwortete jener. "Nommen Sie," jagte der Prinz zu uns. Der Schließer trat herein. "Wir sind fertig," jagte er zu diesem. "Sie, mein Berr" (zu dem Sizilianer sich wendend) "jollen weiter von mir hören"

Die Frage, gnäbigster Berr, welche Sie zulett an ben Gaufler gethan haben, niochte ich an Gie felbst thun, fagte ich zu bem

Bringen, als wir wieder allein maren. Salten Sie Diesen zweiten (Beift für den mahren und echten?

"3ch? Nein, wahrhaftig, das thue ich nicht mehr." Richt mehr? Alio haben Gie es doch gethan?

"3ch leugne nicht, daß ich mich einen Augenblick habe bin reißen laffen, Diefes Blendwerf für etwas mehr zu halten."

Und ich will ben feben, rief ich aus, ber fich unter Diefen Umitanden einer abnlichen Bermutung erwehren fann. Aber mas für Gründe haben Gie nun, Dieje Meinung guruckunehmen? Rach dem, was man uns eben von diesem Armenier ergählt hat, jollte fich der Glaube an feine Wundergewalt eher vermehrt als permindert haben.

"Pras ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat," fiel mir der Bring mit Ernsthaftigfeit ins Wort. "Denn hoffentlich zweifeln Gie nun nicht mehr, daß wir mit einem folden zu thun

gehabt haben?" -

Rein, lagte ich. Aber follte deswegen sein Zeugnis — — "Tas Zeugnis eines Nichtswürdigen — gesett, ich bätte auch weiter feinen Grund, es in Zweifel zu gieben - fann gegen Wahrheit und geiunde Vernunft nicht in Anichtag fommen. Verdient ein Menich, der mich mehrmal betrogen, der den Betrug ju feinem Handwerf gemacht hat, in einer Sache gebort ju werden, wo die aufrichtigste Wahrheitsliebe felbst fich erft reinigen muß, um Glauben zu verdienen? Berdient ein jolcher Menich, der vielleicht nie eine Wahrheit um ihrer felbst willen gesagt hat, da Glauben, wo er als Zeuge gegen Menichenvernunft und ewige Naturordnung anstritt? Das flingt eben io, als wenn ich einen gebrandmarkten Bojewicht bevollmachtigen wollte, gegen die nie beflecte und nie beicholtene Unichuld zu flagen."

Aber mas für Gründe follte er haben, einem Manne, Den er jo viele Ursachen hat zu haffen, wenigstens zu fürchten, ein jo

glorreiches Zeugnis zu geben?

"Wenn ich diese Grunde auch nicht einsehe, soll er fie des: wegen weniger haben? Weiß ich, in weisen Sold er mich belog? Ich gestehe, daß ich das gange Gewebe feines Betrugs noch nicht gang burchichane; aber er hat ber Sache, für Die er irreitet, einen jehr ichlechten Dienst gethan, daß er sich mir als einen Betrüger - und vielleicht als etwas noch Schlimmres - ent: larvte."

Der Umstand mit dem Ringe scheint mir freilich etwas ver-

dächtia.

"Er ist mehr als das," sagte der Pring, "er ist ent: icheidend. Diefen Ring (laffen Gie mich einstweilen annehmen, daß die ergählte Begebenheit sich wirklich ereignet habe) empfing er pon dem Mörder, und er mußte in demielben Augenblick gewiß iein, daß es der Morder war. Wer als der Mörder konnte dem Beritorbenen einen Ning abgezogen haben, den dieser gewiß nie vom Ainger ließ? Uns suchte er die ganze Erzählung hin: durch zu überreden, als ob er selbst von dem Nitter getäuscht worden, und als ob er geglandt hätte, ihn zu täuschen. Wozu diesen Bintelzug, wenn er nicht selbst bei sich fühlte, wie viel er verloren gab, wenn er nicht selbst bei sich fühlte, wie viel er verloren gab, wenn er sein Verkändnis mit dem Mörder eins räumte? Seine ganze Erzählung ist ossenbar nichts, als eine Reibe von Ersündungen, um die wenigen Wahrheiten an einander zu hängen, die er uns preiszugeben für gut fand. Und ich iollte großeres Bodenken tragen, einen Nichtswürdigen, den ich auf zehn rügen ertavvte, lieber auch noch der eliten zu beschuldigen, als die Grundordnung der Katur unterbrechen zu lassen, die ich noch auf keinen Mistlang betrat?"

3ch fann Ihnen darauf nichts antworten, sagte ich. Aber die Erscheinung, die wir gestern sahen, bleibt mir darum nicht

weniger unbegreiflich.

"Auch mir," veriette der Prinz, "ob ich gleich in Berinchung geraen bin, einen Schlüffel dazu ausfindig zu machen."

Wie? jagte ich.

"Erinnern Sie sich nicht, daß die zweite Westalt, sobald sie herein war, auf den Altar zuging, das Mruzisir in die Hand faßte und auf den Tevvich trat?"

So ichien mir's, 3a.

"Und das Arnsifir, sagt uns der Sixilianer, war ein Mons duftor. Taraus sehen Sie also, daß sie eilte, sich eleftrisch zu nuchen. Jer Erreich, den vord Semmour mit dem Tegen nach ihr that, konnte also nicht anders als unwirksam bleiben, weil der cleftrische Schlag seinen Arm lähmte."

Mit bem Tegen hatte Diefes feine Richtigfeit. Aber Die Rugel, Die Der Siglianer auf fie abichoff und welche wir langiam

auf dem Altar rollen hörten?

"Bissen Zie auch gewiß, daß es die abgeschössene Rugel war, die wir rollen börten? — Tavon will ich gar nicht einmal reden, daß die Marionette oder der Menich, der den Geit vorstellte, io gut umpanzert iein tonnte, daß er ichuß und degeniest war. — Weer denken Zie doch ein weuig nach, wer es war, der die Bistolen geladen."

Es ist wahr, jagte ich, — und ein plopliches Licht ging mir auf — Ter Russe hatte sie geladen. Über dieses geichah por unsern Lugen, wie hätte da ein Betrug porgehen können?

"Und warum hatte er nicht follen vorgehen konnen? Setten Sie dem ichn dannals ein Mitternen in diesen Menichen, daß Sie es für notig beinnden hatten, ihn zu beobachten? Untersinchen Sie die die dugel, ehe er sie in den Lauf brachte, die eben

jo gut eine quekkülberne oder auch nur eine bemalte Thontugel iein konnte? Gaben Sie acht, ob er sie auch würflich in den Lauf der Kühole oder nicht nebenbei in seine Hand iallen ließ? Was überzeugt Sie — gesett, er hätte sie auch würflich ichaef geladen — daß er gerade die geladenen in den andern Pavillon mit hinübernahm und nicht vielnuchr ein anderes Paar untersichob, welches is leicht anging, da es niemand einsiel, ihn zu beobachten, und wir übervies mit dem Ausstleden beschäftigt waren? Und konnte die Gestalt nicht in dem Ausgenklich, da der Pulverrauch sie uns entsog, eine andere Augel, womit sie auf den Notsall verichen war, auf den Altar fallen lässen? Welcher von allen diesen Fallen ift der unmoalishe?"

Sie haben recht. Aber diese treffende Achntichfeit der Geftalt mit Ihrem verftorkenen Areunde — Ich habe ihn ja auch jehr oft bei Ihnen gesehen, und in dem Geisse hab ich ihn auf

der Stelle wiedererfannt.

Auch ich — und ich fann nicht anders iagen, als daß die Täufchung aufs Hochte getrieben war. Wenn aber nun dieser Sistlianer nach einigen wenigen verhohlenen Blicken, die er auf neine Tabatiere warf, auch in dein Gentälde eine fluchtige Achnelickeit zu bringen wußte, die Sie und mich binterging, warum nicht um io viel mehr der Ausie, der nährend der ganzen Tafel den freien Gebrauch meiner Aabatiere batte, der den Vorteit genoß, immer und durchaus unbeobachtet zu bleiben, und dem ich noch außerdem im Vertrauen entdeckt hatte, wer mit dem Bilde auf der Toie gemeint iei? — Seten Sie hinzu — was auch der Tistlaner anmerkte — daß das Charakteritische des Marquis in lauter ielchen Gesichtesügen tiegt, die sich auch im Eroben nachahmen lasien — wo bleibt dann das Unerklärbere in dieser ganzen Eristeinung?"

Aber der Inhalt feiner Worte? Der Aufschluß über Ihren

Freund?

"Wie? Zagte uns denn der Sisitianer nicht, daß er aus dem Wenigen, was er mir abiragte, eine ähnliche Geschichte usianmengesett habe? Beweift diese nicht, wie natürlich gerade auf diese Ersindung zu sallen war? Neberdies flangen die Antworten des Geistes so orafelmäßig dunfel, daß er gar nicht Gestahr laufen konnte, auf einem Widerivruch betreten zu werden. Zegen Zie, daß die Kreatur des Gauflers, die den Geist machte, Scharfinn und Vesonnenheit besaß und von den Umständen nur ein wenig unterrichtet war — wie weit hätte diese Gaufelei nicht noch gesührt werden konnen?"

Aber überlegen Sie, gnädigster Herr, wie weitläuftig die Anstalten zu einem so zusammengesetzten Betrug von seiten des Armeniers hätten sein müssen! Wie viele Zeit dazu gehört haben würde! Wie viele Zeit nur, einen menichlichen Nopf einem andern so getreu nachzumalen, als bier vorausgesett wird! Wie viele Zeit, diesen unterschobenen Geilt is gut zu unterrichten, daß man vor einem groben Frrtum gesichert war! Wie viele Ausmersamzseit die kleinen unnennbaren Rebendinge würden ersordert haben, welche entweder mithelsen, oder denen, weil sie stören konnten, auf irgend eine Art doch begegnet werden nmitte! Und nun erzwägen Zie, daß der Russe nicht über eine halbe Stunde austlieb. Monnte wohl in nicht mehr als einer halben Stunde aussteieb. Monnte wohl in nicht mehr als einer halben Etunde alles angeordnet werden, was hier nur das Unentbehrlichste war?— Sachrlich, gnädigter Serr, selbst nicht einmal ein dramatische Schriftieller, der um die unerbittlichen drei Einheiten seines Aristoteles verlegen war, würde einem zwichenaft is viel Handen lung ausgelasiet, noch seinem Parterre einen is starfen Glauben ungennutet haben.

"Wie? Sie halten es also schlechterdings für unmöglich, daß in dieser fleinen halben Stunde alle diese Anstalten hatten ge-

troffen werden fonnen?"

In der That, rief ich, für so gut als unmöglich. —

"Dieje Redensart verstehe ich nicht. Wideripricht es allen Geiepen der Zeit, des Raums und der phyfiichen Wirkungen. daß ein jo gewandter Rout, wie doch unwideriprechlich dieser Urmenier ift, mit Bilfe feiner vielleicht eben jo gewandten Rrea= turen, in der Hille der Racht, von niemand beobachtet, mit allen Bilismitteln ausgernitet, von denen fich ein Mann diejes Sand: merts pinebin niemals trennen wird, daß ein jolcher Menich. von folden Umfranden begünftigt, in jo weniger Zeit jo viel zustande bringen fonnte? Ift es geradezu undentbar und abgeschmacht, ju glauben, daß er mit Bilie weniger Worte, Befehle oper Winte feinen Belfershelfern weitläuftige Auftrage geben, weitläuftige und zusammengesette Operationen mit wenigem Wortaufwande bezeichnen fonne? - Und darf etwas andres, als eine hell eingesehene Unmöglichkeit, gegen die ewigen Bejete Der Ratur aufgestellt werden? Wollen Gie lieber ein Wunder glauben, als eine Umwahricheinlichkeit zugeben? lieber die Kräfte der Natur umfturgen, als eine fünftliche und weniger gewöhnliche Mombination Diefer Mräfte fich gefallen laffen?"

Wenn die Sache and, eine is fühne Tolgerung nicht recht: fertigt, jo muffen Sie mir boch eingestehen, daß fie weit über

unire Beariffe geht.

"Beinahe hatte ich Luft, Ihnen auch dieses abzuftreiten," iagte der Prinz mit ichalthafter Munterfeit. "Wie, lieber Graf? wenn es fich, zum Beispiel, ergäbe, daß nicht bloß während und nach dieser halben Stunde, nicht bloß in der Eile und nebenher, jendern den ganzen Abend und die ganze Aacht für diesen Arz

menier gearbeitet worden? Tenfen Gie nach, daß der Sizilianer beinahe drei volle Stunden zu seinen Zurüftungen verbrauchte."

Der Gigilianer, gnadigfter Berr!

"Und womit beweisen Sie mir denn, daß der Sizitianer an dem zweiten Gespenste nicht ebenso vielen Anteil gehabt habe, als an dem ersten?"

Wie, anadiafter Berr?

"Daß er nicht der vornehmite Helfershelfer des Armeniers war — furz — daß beide nicht mit einander unter einer Secke liegen?"

Das möchte ichwer zu erweisen fein, rief ich mit nicht ge-

ringer Bermunderung.

"Nicht jo ichwer, lieber Graf, als Gie wohl meinen. Wie? Es ware Zufall, daß fich diese beiden Menichen in einem jo ielt= jamen, jo permidelten Unidilga auf Dicielte Berjon, zu berielben Beit und an demielben Orte begegneten, daß fich unter ihren beiderseitigen Operationen eine jo auffallende Sarmonie, ein jo durchdachtes Cinverständnis fande, daß einer dem andern gleich fam in die Bande arbeitete? Geben Gie, er habe fich des grobern Baufelipiels bedient, um dem feinern eine Folie unterzulegen. Seten Sie, er habe jenes vorausgeschieft, um ben Grad von Glauben auszufinden, worauf er bei mir zu rechnen hatte; um Die Zugänge zu meinem Vertrauen auszuspähen; um fich durch Diesen Bersuch, der unbeschadet seines übrigen Planes verunglücken konnte, mit feinem Subjette zu familiarifieren, furz, um fein 3nftrument damit anzuipielen. Gegen Gie, er habe es gethan, um eben baburch, daß er meine Aufmerffamfeit auf einer Geite porjäklich aufforderte und wach erhielt, fie auf einer andern, die ihm wichtiger war, einichtunmern zu laffen. Geben Gie, er habe einige Erfundigungen einzuziehen gebabt, von benen er wünichte, daß fie auf Rechnung des Taichenspielers geichrieben murden, um den Arawohn von der mabren Spur zu entfernen."

Wie meinen Gie Das?

"Laffen Sie uns annehmen, er habe einen meiner Leute bestiochen, um durch ihn gewisse geheime Rachrichten — vielleicht gar Tofumente — zu erhalten, die zu seinem Iwecke dienen. Ich vermisse meinen Jäger. Was hindert mich, zu glauten, daß der Armenier bei der Entweichung dieses Menichen mit im Spiele sei? Aber der Zusall kann es sügen, daß ich hinter diese Schliche komme; ein Brief kann aufgesangen werden, ein Besdienter plaudern. Sein ganzes Ansehn diestert, wenn ich die Luellen seiner Allwissenheit entdecke. Er ichiebt also diesen Tachenspieler ein, der diesen oder senen Ausschlag auf mich haben muß. Bon dem Taiein und den Absichten dieses Menichen untersläft er nicht mir frishzeitse einen Wink zu geben. Bas ich also

auch entdeden mag, jo wird mein Berdacht auf niemand anders als auf diefen Gaufter fallen; und zu den Nachforichungen, welche ihm, dem Armenier, zu gute fommen, wird der Sizitianer seinen Ramen geben. Diejes war die Puppe, mit der er mich wielen läst, mahrend daß er felbit, unbeobachtet und unverdächtig, mit unfichtbaren Seilen mich umwindet."

Sehr aut! Aber wie lant es fich mit Diefen Absichten reimen. daß er selbst diese Tänichung zerstoren hilft und die Geheimnisse ieiner Kunft profanen Augen preisgibt. Muß er nicht fürchten, daß die entdeckte Grundlofigkeit einer bis zu einem jo hohen Grad von Bahrheit getriebenen Tänichung, wie die Speration des Sizilianers doch in der That war, Ihren Glauben überhanpt ichwächen und ihm also seine fünftigen Blane um ein Großes erichmeren mürde?

"Was find es für Geheimniffe, die er mir preisgibt? Reines von denen zuverläffig, die er Luft hat bei mir in Ausübung zu bringen. Er hat also burch ihre Profanation nichts verloren -Aber wie viel hat er im Gegenteil gewonnen, wenn dieser vermeintliche Trimmph über Betrug und Taichenivielerei mich ficher und zuversichtlich macht, wenn es ihm dadurch gelang, meine Wachiamfeit nach einer entgegengesetten Richtung zu lenken, meinen noch unbeitimmt umberichweisenden Arawohn auf Gegenständen zu firieren, die von dem eigentlichen Ort des Angriffs am weitesten entlegen sind? — Er fonnte erwarten, daß ich, früher oder ipater, aus eignem Mißtrauen oder fremdem Un= trieb, den Echlüffel ju feinen Wundern in der Tajchenspieler= funit aufinchen wurde. - Was fonnte er Begres thun, als daß er fie felbit neben einander stellte, daß er mir gleichiam den Maß: stab dazu in die Sand gab und, indem er der lettern eine kinti-liche Grenze este, meine Begriffe von den erstern desto mehr ers höhete oder verwirrte? Wie viese Mutmasungen hat er durch Diejen Kunftgriff auf einmal abgeichnitten! wie viele Erflärungs= arten im voraus widerlegt, auf die ich in der Folge vielleicht hätte fallen mögen!"

So hat er wenigstens jehr gegen fich felbst gehandelt, daß er die Augen derer, die er täuschen wollte, schärfte und ihren Glauben an Wunderfrait durch Entlarung eines jo fünstlichen Betrugs überhannt ichwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beite Widerlegung seines Plans, wenn er ja einen gehabt hat.

"Er hat sich in mir vielleicht geirret — aber er hat darum nicht weniger icharf genrteilt. Monnte er voransiehen, daß mir gerade dasjenige im Gedachtnis bleiben würde, welches ber Schlüffel zu dem Wunder werden fonnte! Lag es in feinem Blan, daß mir die Arcatur, deren er fich bediente, folche Bloken geben follte? Wiffen wir, ob diefer Sizilianer feine Bollmacht

nicht weit überschritten hat? - Mit dem Ringe gewiß - Und doch ift es hauptiächlich Diefer einzige Umitand, Der mein Diß: trauen gegen Diesen Meniden entichteben hat. Wie leicht fann rein so ugespister seiner Blan durch ein groberes Organ versumtaltet werden? Sicherlich war es seine Meinung nicht, das uns der Taichenspieler seinen Ruhm im Marktichreierton vors posaunen sollte - daß er uns jene Märchen aufichusseln sollte, die fich beim leichteften Rachdenfen widerlegen. So jum Beisipiel — mit welcher Stirne fann Diefer Betrüger vorgeben, daß fein Bunderthater auf den Glokenichlag apolfe in der Racht jeden Umgang mit Menichen aufbeben nuiffe? Saben wir ihn nicht ielbit um diese Zeit in univer Mitte geseben?" Das ift mabr, rief ich. Das nuß er vergesien haben!

"Aber es liegt im Charafter Diefer Art Leute, Das fie folde Auftrage übertreiben und durch das Buviel alles verichlimmern, mas ein beideibener und mäßiger Betrug portrefflich gemacht

hätte."

3ch fann es dem ungeachtet noch nicht über mich gewinnen, gnabigfter Berr, Dieje gange Sache für nichts niehr als ein angeftelltes Spiel zu halten. Wie? Der Schrecken bes Sigilianers, Die Budungen, Die Chumacht, Der gange flagliche Zuftand Diefes Menichen, Der uns felbit Erbarmen einflofte - alles Diefes mare nur eine eingelernte Rolle geweien? Bugegeben, daß fich bas theatralische Saufeliviel auch noch jo weit treiben laffe, jo fann Die Runft Des Acteurs Doch nicht über Die Organe feines Lebens gebieten.

"Bas das anbetrifft, Freund - 3ch habe Richard Den Tritten von Garric gegeben - Und waren wir in Diejem Augen: blick kalt und mußig genug, um unbefangene Beobachter abzusgeben? Konnten wir den Affelt dieses Menichen prufen, da uns ber unfrige übermeisterte? Heberdies ift Die enticheidende Rrife, auch iogar eines Betrugs, fur den Betrüger ielen eine io wichtige Angelegenheit, daß bei ihm die Erwartung gar leicht io gemaltiame Enniptome erzeugen fann, als Die leberraigung nutete Ericheinung der Sätcher —" Eben diese, gnädigter Herr — Gut, daß Zie mich daran erinnern — Bürde er es wohl gewagt haben, einen so gefährs

lichen Plan bem Auge ber Gerechtigfeit bloß zu fiellen? Die Treue feiner Areatur auf eine jo bedenfliche Probe zu bringen? - Und

ju welchem Ende?

"Dafür laffen Gie ihn forgen, ber feine Leute fennen muß. Wiffen wir, mas für gebeime Berbrechen ihm für die Berichwiegen: heit diefes Menichen haften? - Gie haben gehört, welches Umt er in Benedig befleidet - Und laffen Gie auch Diefes Borgeben ju ben übrigen Märchen gehören — wie viel wird es ihm wohl foften, diesem Merl durchzuhelsen, der keinen andern Ankläger

hat, als ihn?"

(Und in der That hat der Ausgang den Verdacht des Prinzen in diesem Stüt nur zu iehr gerechtsertigt. Als wir uns einige Tage darauf nach unserm Gesangenen erfundigen ließen, erhielten wir zur Autwort, daß er unsichtbar geworden fei.)

"Und zu welchem Ende? iragen Sie. Auf welchem andern Weg, als auf diesem gewaltiamen, konnte er dem Sizilianer eine io unwahricheinliche und schimpiliche Beichte absordern lassen, worauf es doch so weientlich ankan? Wer als ein verzweizielter Menich, der nichts nehr zu verlieren hat, wird sich entsichtießen können, so erniedrigende Ausschlässe über sich selbst zu acken? Unter welchen andern Umitänden hätten wir sie ism

aealaubt?"

Alles zugegeben, gnädigiter Prinz, iagte ich endlich. Beide Erickeinungen sollen Gantelipiele geweien sein, dieser Sizitianer ioll uns meinethalben nur ein Märchen aufgeheitet haben, das ihn sein Prinzipal einlernen ließ, beide iollen zu einem Zweck, miteinander einverstanden, wirken, und aus diesem Einverständenis iollen alle seine wunderbaren Zufälle sich erklären lassen, die uns im Laufe dieser Begebenheit in Erstaunen geiest haben. Zene Prophezeiung auf dem Markusplatz, das erste Wunder, welches alle übrigen eröfinet hat, bleibt nichts desto weniger unserklärt; und was hilft uns der Schlüsselz au allen übrigen, wenn wir an der Auflöfung beises einzigen verzweifeln?

Mehren Sie es vielmehr um, lieber Grai," gab mir der Prinz hieranf zur Antwort. "Zagen Sie, was beweisen alle jene Lunder, wenn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taichenipiel darunter war? Zene Prophezeiung — ich befenn' es Jhnen — geht über alle meine Fasiungsfraft. Stände sie einzeln da, hätte der Armenier seine Nolle mit ihr beschlossen, ich weiß nicht, wie er sie damit eröffnete — ich gestehe Ihnen, ich weiß nicht, wie weit sie mich noch hätte sühren können. In dieser niedrigen

Gesellichaft ist fie mir ein tlein wenig verdächtig -"

Zugegeben, gnädigiter Serr! Unbegreiflich bleibt fie aber boch, und ich fordere alle unfre Philosophen auf, mir einen Auf-

schluß darüber zu erteilen.

"Sollte sie aber wirklich so unerklärbar sein?" suhr der Prinz fort, nachdem er sich einige Augenklicke besonnen hatte. "Ich bin weit entsernt, auf den Ramen eines Philosophen Anprüche zu nuachen; und doch könnte ich nich versucht fühlen, auch zu diesem Bunder einen natürkichen Schlüssel aufzuluchen, oder es lieber gar von allem Schein des Auherordentlichen zu entskeiden.

Benn Sie bas können, mein Prinz, dann, verfette ich mit fehr ungläubigem Lächeln, jollen Sie das einzige Wunder fein,

das ich glaube.

"Und zum Beweife," fuhr er fort, "wie wenig wir berechtigt find, zu übernatürlichen Mräften unfre Zuflucht zu nehmen, will ich Ihnen zwei verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ohne der Natur Zwang anzuthun, vielleicht ergründen."

3mei Echluffel auf einmal! Gie machen mich in der That

höchit neugieria.

"Sie haben mit mir die nabern Nachrichten von der Krantbeit meines verstorbenen Cousins geleien. Es war in einem Unfall von kaltem Rieber, wo ihn ein Echlagfluß totete. Das Außerordentliche Diefes Todes, ich gestehe es, trieb mich an, das Urteil einiger Aerste darüber zu vernehmen, und mas ich bei Diefer Gelegenheit in Erfahrung brachte, leitet mich auf Die Epur Diefes Zauberwerfs. Die Rrantheit Des Berftorbenen, eine Der feltenften und fürchterlichften, bat Diefes eigentümliche Somotom, daß fie mabrend des Rieberfroftes den Rranfen in einen tiefen, unerwedlichen Schlaf verfenft, Der ihn gewöhnlich bei der zweiten Wiederkehr des Barornsmus apoplettisch totet. Da Dieje Barorusmen in der iftrengiten Ordnung und gur gegetten Stunde que rückfehren, jo ist der Argt von demielben Augenblick an, als fich fein Urteil über das Geichlecht der Arantheit entichieden hat, auch in ben Stand gefest, Die Stunde bes Todes anzugeben. Der britte Barornsm eines breitägigen Wechielfiebers fällt aber befanntlich in den fünften Tag der Rrantheit - und gerade nur jo viel Zeit bedarf ein Brief, um von \*\*\*, wo mein Coufin ftarb, nach Benedig zu gelangen. Geben wir nun, daß unfer Urmenier einen machiamen Korreipondenten unter dem Gefolge Des Berstorbenen besite - daß er ein lebhaftes Interesse habe, Rach: richten von dorther zu erhalten, daß er auf mich felbit Absichten habe, die ihm der Glaube an das Wunderbare und der Echein übernatürlicher Rrafte bei mir befordern hilft - jo haben Gie einen natürlichen Aufichluß über jene Wahriagung, Die Ihnen io unbegreiflich beucht. Genug, Gie eriehen Daraus Die Moglichfeit, wie mir ein britter von einem Todesfall Nachricht geben fann, der sich in dem Augenblick, wo er ihn meldet, vierzig Meilen weit davon ereignet."

In der That, Prinz, Sie verbinden hier Tinge, die, einzeln genommen, zwar jehr natürlich lauten, aber nur durch etwas, was nicht viel besser ist als Zauberei, in diese Verbindung ge-

bracht werden fonnen.

"Bie? Sie erichrecken also vor dem Bunderbaren weniger als vor dem Gesuchten, dem Ungewöhnlichen? Sobald wir

dem Armenier einen wichtigen Plan, der mich entweder zum 3wed hat oder jum Mittel gebraucht, einräumen - und muffen wir das nicht, was wir auch immer von feiner Verson urteilen? io ift nichts unnatürlich, nichts gezwungen, was ihn auf bem fürzesten Bege zu seinem Ziele führt. Bas für einen fürzern Weg gibt es aber, fich eines Menschen zu versichern, als bas Areditiv eines Bunderthäters? Wer widersteht einem Manne, dem die Geister untermurfig find? Aber ich gebe Ihnen zu, daß meine Mutmaßung gefünstelt ist; ich gestehe, daß sie mich selbst nicht befriedigt. 3ch bestehe nicht darauf, weil ich es nicht der Mübe wert halte, einen fünftlichen und überlegten Entwurf gu Dilfe zu nehmen, wo man mit dem bloken Bufall ichon ausreicht."

Wie? fiel ich ein, es soll bloger Jusal — — "Schwerlich etwas mehr!" suhr der Prinz fort. "Der Ar-menier wußte von der Gesahr meines Cousins. Er tras uns auf dem St. Markusplate. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeihung zu wagen, die, wenn sie fehl ichlug, bloß ein verlornes Wort war - wenn fie eintraf, von den wichtigften Folgen iein konnte. Der Erfolg begünstigte diesen Bersuch - und jest erft mochte er darauf benten, das Geschent des Ungefährs für einen zusammenhängenden Plan zu benuten. — Die Zeit wird Diefes (Beheimnis aufflären oder auch nicht aufflären - aber glauben Sie mir, Freund (indem er feine Sand auf die meinige legte und eine fehr ernsthafte Miene annahm), ein Mensch, dem höhere Rrafte zu Gebote fteben, wird feines Gaufelipiels bedürfen, oder er wird es verachten."

So endigte fich eine Unterredung, die ich darum gang hie= ber geiett habe, weil sie die Schwierigkeiten zeigt, die bei dem Prinzen zu beitegen waren, und weil sie, wie ich hoffe, sein Ansbenken von dem Borwurse reinigen wird, daß er sich blind und unbesonnen in die Schlinge gestürzt habe, die eine uners hörte Teurelei ihm bereitete. Nicht alle – fährt der Graf von O\*\* fort – die in dem Augenblicke, wo ich dieses schreibe, vielleicht mit Hohngelächter auf feine Schwachheit herabsehen und im jtolzen Dunkel ihrer nie angefochtenen Bernunft fich für berech: tigt halten, den Stab der Berdammung über ihn zu brechen, nicht alle, fürchte ich, würden diese erste Probe jo männlich bestanden haben. Wenn man ihn nunmehr auch nach diefer glücklichen Borbereitung bessen ungeachtet fallen sieht; wenn man den ichwarzen Unichlag, vor beffen entferntester Unnäherung ihn sein auter Genius warnte, nichts besto weniger an ihm in Erfüllung gegangen findet, so wird man weniger über seine Thorheit spotten, als über die Größe des Bubenftücks erstaunen, dem eine jo mohl verteidigte Bernunft erlag. Weltliche Rücksichten konnen an meinem Zeugnisse keinen Unteil haben; benn er, ber es mir

danken joll, ist nicht mehr. Zein ichreckliches Schilfial ist gezendigt; längst hat sich seine Seele am Thron der Wahrheit gereinigt, vor dem auch die meinige längst steht, wenn die Welt diese sieset; aber — man verzeihe nitr die Thräne, die dem Andersenfen meines tenersten Areundes undreiwillig fällt — aber zur Steuer der Gerechtigkeit ichreib ich es nieder: Er war ein odler Menich, und gewiß wär er eine Zierde des Thrones geworden, den er durch ein Verbrechen ersteigen zu wollen sich bethoren sieß.

## 3meites Buch.

Nicht lange nach diesen lettern Begebenheiten — fährt der Graf von S\* 311 erählen fort — füng ich an, in dem Gemüt des Prinzen eine wichtige Beränderung zu bemerken. Bis jeht nämlich hatte der Prinz jede irrengere Prüfung iemes Glaubens vermieden und iich damit begnügt, die rohen und fünnlichen Religionsbegriffe, in denen er auferzogen worden, durch die besteren Ideen, die sich ihm nachber aufdrangen, zu reinigen, ohne die Aundamente seines Glaubens zu unterluchen. Meligionsbegriffände überhaupt, gestand er mir mehrmals, seien ihm jederzeit wie ein bezauberndes Schloß vorgefommen, in das man nicht ohne Grauen seinen Jus sehe, und man thue weit besser, man gehe mit ehrerbietiger Mesignation daran vorüber, ohne sich der Gesahr auszusehen, sich in seinen Labyrinthen zu verirren. Denonch zog ihn ein entgegengeiehter Hang unwiderstehlich zu Unterziuchungen hin, die damit in Verbindung standen.

Eine bigotte, fnechtiiche Erziehung war die Quelle dieser Furcht; diese hatte ieinem zarten Gehirne Schreckeitder einges drückt, von denen er sich während ieines ganzen Lebens nie ganz los machen konnte. Religiöse Melancholie war eine Erbkrankbeit in ieiner Familie; die Erziehung, welche man ihm und ieinen Brüdern geben ließ, war dieser Disposition angentessen, die Menichen, denen man ihn anvertraute, aus diesen Geschaftsnunkte gewählt, also entweder Schwärmer oder Henchler. Alle zebhaftigskeit des Knaben in einem dunwen Gesteszwange zu erkicken, war das zwerkäsigste Mittel, sich der höchsten Zusriedenheit der

füritlichen Eltern zu verfichern.

Diese ichwarze nächtliche Gestalt hatte die ganze Jugendzeit unters Prinzen; selbst aus seinen Spielen war die Freude verbannt. Alle seine Borftellungen von Religion hatten etwas Fürchterliches an sich, und eben das Grauenvolle und Serbe war es, was sich seiner lebhaften Einbildungsfraft zuerst bemächtigte und sich auch am längften darin erhielt. Sein Gott war ein Schreckbild, ein strafendes Weien; seine Gottesverehrung fnechtisches Littern, oder blinde, alle Kraft und Kühnseit erkickende

Ergekung. Allen seinen findiichen und jugendlichen Reigungen, denen ein derber Rörper und eine blühende Gescundheit um jo traitvollere Erplosionen gab, stand die Religion im Wege; mit allem, woran sein jugendliches derz sich hängte, lag sie im Streite; er lernte sie nie als eine Wohlthat, nur als eine Geißel seiner Verdenichaften fennen. So entkrannte allmählich ein stiller Groll gegen sie in seinem Kerzen, welcher mit einem respettvollen Glauben und blinder Furcht in seinem Kopf und derzen die bisarreste Mischung machte — einen Widerwillen gegen einen Herrn, por dem er in gleichem Grade Abscheu und Ehrsurcht fullte.

Rein Wunder, daß er die erste Gelegenheit ergriff, einem so strengen Joche zu entflieben — aber er entlief ihm wie ein leifeigener Stave seinem barten Herrn, der auch mitten in der Freiheit daß Gefühl seiner Knechtichaft herumträgt. Gen darum, weil er dem Glauben seiner Jugend nicht mit ruhiger Wahl entiagt; weil er nicht abgewartet hatte, bis seine reisere Bernunft sich gemächlich davon abgelöst hatte; weil er sihm als Flückteling entiprungen war, auf den die Eigentumsrechte seines Herrn immer nech sertdauern — so nutzte er auch, nach noch so großen Tis raktionen immer wieder zu ihm zurücksehen. Er war mit der Kette entiprungen, und eben darum mußte er der Raub eines jeden Betrugers werden, der sie entdeckte und zu gebrauchen verstand. Taß sich ein solcher fand, wird, wenn man es noch nicht erraten hat, der Verfolg dieser Geschichte ausweisen.

Die Geftandniffe Des Sigilianers ließen in feinem Gemut wichtigere Folgen gurud, als diejer gange Gegenstand wert war, und Der fleine Sieg, ben feine Bernunit über Dieje ichmache Täuschung Davon getragen, hatte die Zuverficht zu feiner Vernunft überhaupt merklich erhöht. Die Leichtigfeit, mit der es ihm gelungen war, Diefen Betrug aufzulojen, ichien ihn jelbft überraicht gu haben. In feinem Ropie hatten sich Wahrheit und Jrrtum noch nicht jo genau von einander geiondert, daß es ihm nicht oit begegnet mare, die Stupen der einen mit den Stupen des andern zu vermechieln; baber fam es, daß ber Echlag, ber feinen Blauben an Wunder frürzte, das gange Gebaude jeines religioien Glaubens augleich jum Wanten brachte. Es erging ihm hier, wie einem unerfahrenen Menichen, der in der Freundichaft oder Liebe hinter= gangen worden, weil er ichlecht gewählt hatte, und der nun feinen Glauben an diese Empfindungen überhaupt finken lägt, weil er blone Bufalligfeiten für wesentliche Gigenichaften und Kennzeichen berielben aufnimmt. Gin entlarvter Betrug machte ihm auch die Wahrheit verdächtig, weil er fich die Wahrheit unglücklicherweise durch aleich ichlechte Grunde bewiesen hatte.

Diefer permeintliche Triumph gefiel ihm um jo mehr, je

ichwerer der Druck geweien, wovon er ihn zu befreien ichien. Bon diesem Zeitvunkt an regte fich eine Zweifelfucht in ihm,

die auch das Chrwurdigite nicht veridonte.

Es halfen mehrere Dinge gufammen, ihn in Diefer Gemuts: lage zu erhalten und noch mehr darin zu befestigen. Die Giniamfeit, in der er bisher gelebt hatte, horte jest auf und mußte einer zeritreuungsvollen Lebensart Elas machen. Sein Stand war entdeckt. Ausmerksamkeiten, die er erwidern munte. Etis in den Wirbel der großen Welt. Sein Stand iowohl als ieine periönlichen Eigenschaften öffineten ihm die geistvolleiten First in Benedig; bald fah er fich mit den hellsten Roven der Republik, Gelehrten sowohl als Staatsmännern, in Verbindung. Dies zwang ihn, ben einformigen, engen Mreis zu erweitern, in welchen fein Geift fich bisber eingeschloffen batte. Er fing an, Die Urmut und Beidranftheit feiner Begriffe mabranebmen und Das Bedürinis höherer Bildung zu fublen. Die altmodische Form ieines Geiftes, von io vielen Borrügen fie auch ionit begleitet war, stand mit den gangbaren Begriffen der Gesellschaft in einem nachteiligen Kontrast, und seine Fremdheit in den bekannteften Tingen fette ihn zuweilen dem gacherlichen aus; nichts iurchtete er io sehr als das Lächerliche. Las unguminge Vor-urteil, das auf seinem Geburrslande haftete, ichien ihm eine Uniforderung zu iein, es in feiner Berfon zu widerlegen. Dazu tam noch die Sonderbarkeit in feinem Charafter, daß ihn jede Aufmerkfankeit verdroß, die er feinem Stande und nicht feinem persönlichen Werte danken zu muffen glaubte. Vorzüglich em-pfander biefe Temütigung in Gegenwart folder Versonen, die durch ihren Geift glänzten und durch versonliche Verdienzie gleichiam über ihre Geburt triumphierten. In einer iolden Geiellichaft fich als Pring unterichieben zu ieben, mar jederzeit eine tiefe Beichämung für ihn, weil er unglicklicherweise glaubte, durch diesen Namen ichon von jeder Konkurrenz ausgeichlossen zu sein. Alles Dicies aufammen genommen überführte ihn von der Notvendigfeit, seinem Geirt die Bildung zu geben, die er bisher verabiaumt hatte, um das Jahrüntel der nipigen und denken-den Welt einzuholen, hinter welchem er io weit zurückgehlieken war.

Er mählte dazu die modernsie Lektüre, der er sich nun nitt allem dem Ernsie hingak, womit er alles, was er vernahm, zu behandeln vilegte. Aber die ichtimme Hand, die bei der Wahl dieser Schriften im Sviele war, ließ ihn unglidlicherweise immer auf iolche froßen, bei denen weder seine Vernunit noch sein Herz viel gebesjert waren. Und auch hier waltete sein Lieblingshang vor, der ihn immer zu allem, mas nicht begriffen werten ioll, mit unwiderstehlichem Reize hinzog. Nur für dasjenige, was

damit in Beziehung frand, hatte er Ausmerksamkeit und Gedächtnis; seine Vernunit und sein Herz blieben leer, während sich diese Käder seines Gehirns mit verworrenen Begrissen anfüllten. Der blendende Stil des einen riß seine Imagination dahin, indem die Spikfindigkeiten des andern seine Vernunit verstrickten. Beiden wurde es leicht, sich einen Geist zu unterzochen, der ein Raub eines zehn war, der sich ihm mit einer gewissen Dreistigkeit ausbrana.

Eine Leftüre, die länger als ein Jahr mit Leidenichaft sortgeiest wurde, hatte ihn beinahe mit gar feinem wohlthätigen Begriffe bereichert, wohl aber seinen Kopf mit Zweiseln angesüllt, die, wie es bei diesem konsequenten Charafter unauskleiblich folgte, bald einen unglücklichen Weg zu seinem Ser en sanden. Zaß ich es kurz sage — er hatte sich in diese Labyrinth begeben als ein alaukensreicher Schwärmer, und er verließ es als Zweiser

und gulett als ein ausgemachter Freigeist.

Unter den Zirfeln, in die man ihn zu ziehen gewußt hatte, war eine gewisse geschoffene Gesellichaft, der Bucentauro genannt, die unter dem äußerlichen Schein einer edeln vernünstigen Geistestreiheit die zügellosselle Lienz der Meinungen wie der Sitten begünstigte. Ta sie unter ihren Mitgliedern viele Geistliche zählte und iogar die Namen einiger Rardinäle an ihrer Spike trug, io wurde der Prinz um so leichter bewogen, sich darin einsühren zu lassen. Gewisse gefährliche Wahrheiten der Bernunft, meinte er, könnten nirgends besser aufgehoben sein, als in den Händen indeher Personen, die ihr Stand schon zur Mäßigung verpslichtete und die den Borteil hätten, auch die Gegenpartei gehört und gevrüft zu haben. Ter Prinz vergaß hier, daß Libertinage des Geistes und der Sitten bei Personen dieses Standes eben darum weiter um sich greift, weil sie hier einen Zügel weniger sindet und durch feinen Kinbus von Heiligkeit, der io oft prosane Augen blendet, zurück geschreckt wird. Und dieses war der Fall bei dem Bucentauro, dessen mehreste Mitglieder durch eine verdammliche Philosophie und durch Eitten, die einer iolchen Führerin würdig waren, nicht ihren Stand allein, sondern selbst die Menschheit beschimpsten.

Die Geiellichaft hatte ihre geheimen Grade, und ich will jur Ehre des Prinzen glauben, daß man ihn des innerien Seiligstums nie gewürdigt habe. Zeder, der in diese Gesellichaft einstrat, mußte, wenigstens so lange er ihr lekte, seinen Rang, seine Ration, seine Religionspartei, furz, alle konventionellen Untersicheidungszeichen ablegen und sich in einen gewissen Stand unisverseller Gleichheit begeben. Die Wahl der Witglieder war in der That streng, weil nur Vorzüge des Geises einen Weg dazu bahnten. Die Geislichaft rühmte sich des feinifen Dors nud

des ausgebildetsten Geichmacks, und in diesem Ause stand sie auch wirklich in ganz Benedig. Dieses iowohl als der Schein von Gleichheit, der darin herrichte, zog den Prinzen unnviderzitehlich an. Ein geistvoller, durch seinen Witz ausgeheiterter Umzgang, unterrichtende Unterhaltungen, das Beste aus der gelehrten und politischen Welt, das hier, wie in ieinem Mittelbuntte, zusiammensloß, verbargen ihm lange Zeit das Gefährliche dieser Vereindung. Wie ihm nach und nach der Geist des Anstituts durch die Maske hindurch sichtbarer wurde, oder man es auch mide war, länger gegen ihn auf seiner Jut zu sein, war der Rückweg gefährlich, und faliche Scham sowohl als Sorge für seine Sicherheit zwangen ihn, iein inneres Mitsfallen zu verbergen.

Aber ichon durch die bloke Vertraulichkeit mit dieser Menichenskafig und ihren Gesunungen, wenn sie ihn auch nicht zur Aachahnung hinrissen, ging die reine, ichone Einsalt seines Charafters und die Jartheit seiner moralischen Gesiuhle verkoren. Zein durch io wenig gründliche Menntnisse untertugter Verstand konnte ohne iremde Veshilte die seinen Trugschlüsse uicht lösen, wonit man ihn hier verstrickt hatte, und unvermerkt datte diese ichrestliche Korrosiv alles — beinahe alles verzehrt, worauf seine Moralität ruhen sollte. Die natürlichen und notwendigen Stüpen seiner Glückeligkeit gab er sür Sophismen hinveg, die ihn im entscheiden Augenblick verließen und ihn dadurch zwangen, sich an den ersten besten willkürlichen zu halten, die man ihn

zuwarf.

Bielleicht mare es der Sand eines Freundes gelungen, ibn noch zur rechten Zeit von diesem Abgrund zurückzusiehen - aber. außerdem daß ich mit dem Innern des Bucentauro erft lange nachher befannt worden bin, als das llebel ichon geichehen mar. io hatte mich ichon zu Unfang Diefer Beriode ein bringender Borfall aus Benedig abgerufen. Auch Mytord Seymour, eine ichakbare Bekanntichaft Des Bringen, Deffen kalter Ropf jeder Art von Täuichung wideritand, und der ihm uniehlbar zu einer fichern Stute hatte Dienen fonnen, verließ uns in Diefer Beit, um in fein Baterland guruckgutehren. Diejenigen, in deren Sanden ich den Bringen ließ, waren gwar redliche, aber unerfahrene und in ihrer Religion außerft beidrantte Menichen, denen es jowohl an der Einsicht in das lebel, als an Uniehen bei dem Bringen fehlte. Seinen verfänglichen Sophismen mußten fie nichts, als die Machtiprüche eines blinden ungeprüften Glaubens entaegen zu ieken, die ihn entweder aufbrachten oder beluftigten: er überfah fie gar zu leicht, und fein überlegner Berftand brachte Dieje ichlechten Berteidiger Der guten Sache bald jum Schweigen. Den andern, die fich in der Folge feines Bertrauens bemächtigten, war es vielmehr darum zu thun, ihn immer tiefer darein zu

versenten. 2015 ich im folgenden Jahre wieder nach Benedig gu=

rück fam - wie anders fand ich da ichon alles!

Der Ginfluß dieser neuen Philosophie zeigte fich bald in bes Bringen Leben. Be mehr er zusehends in Benedig Glud machte und neue Freunde fich erwarb, desto mehr fing er an, bei seinen und neut Arennden zu verlieren. Mir gefiel er von Tag zu Tag weniger, auch iahen wir und seltener, und überhaupt war er weniger zu haben. Der Strom der großen Welt hatte ihn gestaßt. Nie wurde seine Schwelle leer, wenn er zu Sause war. Gine Luftbarfeit brangte bie andre, ein Teft bas andre, eine Glüctseligkeit die andre. Er war die Schöne, um welche alles buhlt, der Rönig und der Abgott aller Zirkel. So schwer er fich in ber porigen Stille feines beidräuften Bebeng ben großen Weltlauf gedacht hatte, jo leicht fand er ihn nunntehr zu seinem Erstaunen. Es fam ihm alles jo entgegen, alles war trefflich, was von seinen Lippen kam, und wenn er schwieg, so war es ein Raub an der Gesellichaft. Auch machte ihn dieses ihn überall verfolgende Glück, dieses allgemeine Gelingen mirklich zu etwas mehr, als er in der That war, weil es ihm Mut und Zwer-sicht zu sich selbst gab. Die erhöhte Meinung, die er dadurch von seinem eignen Werf erlangte, gab ihm Glauben an die übertriebene und beinahe abgöttische Verehrung, die man seinem Beiste midersahren ließ, die ihm, ohne dieses vergrößerte und gemiffermaßen gegrundete Selbitgefühl, notwendig hatte ver-dachtig werden muffen. Zeht aber war diese allgemeine Stimme nur die Befräftigung beifen, was fein felbstaufriedener Stols ihm im stillen sagte - ein Tribut, der ihm, wie er glaubte, von Rechts wegen gebührte. Unfehlbar würde er dieser Schlinge ent= gangen fein, hatte man ihn zu Atem fommen laffen, hatte man ihm nur ruhige Muße gegönnt, seinen eignen Wert mit dem Bilde zu vergleichen. das ihm in einem jo lieblichen Spiegel vorgehalten wurde. Aber seine Eristenz war ein fortdauernder Zunand der Trunkenheit, von schwebendem Taumel. Je höher man ihn gestellt hatte, beito mehr hatte er zu thun, sich auf vieler höhe zu erhalten; diese immerwährende Anspannung verzehrte ihn langiam; felbst aus feinem Echlaf mar die Ruhe geflohen. Man hatte feine Blogen burchichaut und die Leidenschaft gut berechnet, die man in ihm entzündet hatte.

Bald mußten es seine redlichen Kavaliers entgelten, daß ihr Herr zum größen Kopf geworden war. Ernsthafte Empfindunzen und ehrwürzige Kahrheiten, an denen sein Herz sonst mit aller Wärme gehangen, fingen nun an, Gegenstände seines Spotts zu werden. Un den Kahrheiten der Religion rächte er sich für den Truck, worunter ihn Wahnbegriffe is lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu verfälschende Stimme seines Herzens die

Taumeleien seines Kopies befämpite, jo mar nicht Bitterkeit als frohlicher Mut in feinem Wite. Sein Naturell fing an, fich zu ändern, Launen stellten sich ein. Die schoulte Zierde feines Charafters, feine Beicheibenheit, verichwand; Echmeichler hatten fein treffliches Berg vergiftet. Die ichonende Delikateffe des Um: gangs, die es feine Ravaliers fonft gang pergeffen gemacht hatte, daß er ihr Berr mar, machte jest nicht felten einem gebieterischen enticheidenden Tone Plat, der um jo empfindlicher ichmerste, weil er nicht auf den äußerlichen Abstand der Geburt, worüber man fich mit leichter Mühe troftet und den er felbit wenig achtete. fondern auf eine beleidigende Borausiekung feiner verfonlichen Erhabenheit gegründet mar. Weil er ju Baufe doch öfters Betrachtungen Raum gab, Die ihn im Taumel Der Gesellichaft nicht hatten angeben burfen, jo faben ihn feine eigenen Leute felten anders als finiter, murriich und unglücklich, mabrend daß er frentde Rirfel mit einer erzwungenen Froblichkeit beieelte. Mit teilnehmendem Leiden faben wir ihn auf Diefer gefährlichen Bahn hinmandeln; aber in dem Tumult, durch den er geworfen wurde, horte er die ichmache Stimme der Freundichaft nicht mehr und war iest auch noch zu glücklich, um fie zu versteben.

Schon in den erften Zeiten Diefer Evoche forderte mich eine wichtige Angelegenheit an ben hof meines Couverans, Die ich auch dem feurigien Interesse der Freundichait nicht nachieken durfte. Eine unfichtbare Sand, die fich mir erft lange nachher entdecte, hatte Mittel gefunden, meine Angelegenheiten dort zu verwirren und Geruchte von mir auszubreiten, die ich eilen nunte durch meine reriönliche Gegenwart zu widerlegen. Der Abichied vom Bringen ward mir ichwer, aber ihm war er besto leichter. Schon seit geraumer Zeit waren die Bande erichlafit, die ihn an mich gekettet hatten. Aber fein Schickfal hatte meine gange Teilneh= mung erwedt; ich ließ mir beswegen von bem Baron von 3\*\*\* veriprechen, mich durch ichriftliche Rachrichten damit in Berbinbung zu erhalten, mas er auch aufs gewiffenhafteite gehalten bat. Bon jest an bin ich also auf lange Zeit fein Augenzeuge Diefer Begebenheiten mehr; man erlaube mir, den Baron von 35\*\*\* an meiner Statt aufzuführen und diese Lücke durch Auszuge aus seinen Briefen zu ergänzen. Ungeachtet die Vorstellungsart meines Freundes F\*\*\* nicht immer die meinige ist, jo habe ich bennoch an feinen Worten nichts andern wollen, aus denen der Lefer die Mahrheit mit wenig Mühe herausfinden wird.

## Baron von 3\*\*\* an den Grafen von C\*\*.

Erfier Brief.

5. Mai 17. ..

Dant Ihnen, fehr verehrter Greund, bag Gie mir bie Erlaubnis erteilt haben, auch abwesend den pertrauten Umgang mit 3bnen fortzufegen, ber mabrent Ihres hierieins meine beite Greude ausmachte. Sier, bas wiffen Gie, ift niemand, gegen ten ich es magen durite, mich über gemine Dinge berauszulaffen mas Sie mir auch bagegen iggen mogen, Diefes Bolf ift mir verhaft. Beitdem ter Bring einer davon geworden ift, und feitbem vollends Gie uns entriffen find, bin ich mitten in Diefer volfreichen Stadt verlauen. 3\*\*\* nimmt es leichter, und die Econon in Benedig miffen ihm Die Hranfungen vergeffen gu maden, Die er gu Saufe mit mir teilen muß. Und mas hatte er fich auch daruber ju grämen? Er ficht und verlangt in bem Bringen nichts als einen Berrn, ben er überall findet - aber ich! Eie wiffen, wie nabe ich das Wohl und Web unfers Bringen an meinem Berien fuble, und wie iehr ich Urfache bagu habe. Sechiebn Babre find's, bag ich um feine Berion lebe, bag ich nur fur ihn lebe. Als ein neunjahriger Anabe fam ich in feine Dienfre, und feit Diefer Beit bat mich tein Echicffal von ihm getrennt. Unter feinen Augen bin ich geworden; ein langer Umaang hat mich ihm zugekildet; alle jeine großen und fleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich lete in seiner Glüdzieligkeit. Bis auf dieses unglückliche Jahr hab' ich nur meinen Freund, meinen altern Bruder in ihm geiehen, wie in einem heitern Sonnenichein hab' ich in feinen Mugen gelebt - feine Wolfe trubte mein Glück: und alles dies ioll mir nun in diefem unie.igen Benedig zu Trummern geben!

Teitdem Tie von uns sind, hat sich allerlei bei uns verändert. Ter Prins von \*\*p\*\* ir vorige Weche mit einer zahle reichen und glänzenden Zuite hier angelangt und hat unierm Jirfel ein neues tumultuariödes zeben gegeben. Da er und unier Brinz io nabe verwandt sind und jept auf einem ziemlich guten Tuß wiammen siehen, io werden sie sich während ieines hiesigen Aufenthalts, der, wie ich höre, die zum Kimmelsahtsieste dauern ioll, wenig von einander trennen. Der Anfang ist sichon bestens gemacht: seit sehn Tagen ist der Prinz faum zu Atem gekommen. Der Brinz von \*\*D\*\* hat es gleich sehr hoch angesangen, und das mochte er immer, da er sich hald wieder entrernt; aber das Ecklimme dabei ist, er hat uniern Prinzen damit angesteckt, weil der sich nicht wohl davon ausschließen konntern und bei dem besondern Berhaltnis, das zwischen beiden Hause newaltet, dem beirrittenen Kange des seinigen hier etwas schuldig zu sein

glaubte. Dazu kommt, daß in wenigen Wochen auch unjer Abichied von Benedig herannaht; wodurch er ohnehin überhoben wird, diesen außerordentlichen Aufwand in die Länge fortsus

führen.

Der Bring von \*\*d\*\*, wie man jagt, ift in Geschäften bes \*\*\*Drdens hier, wobei er sich einbildet, eine wichtige Rolle gu ivielen. Dan er von allen Befanntichaften unfers Bringen jogleich Besitz genommen haben werde, können Gie sich leicht einbilden. In den Bucentauro besonders ift er mit Bomp einge= führt worden, da es ihm feit einiger Zeit beliebt hat, den wikigen Ropf und den ftarfen Geift zu spielen, wie er fich denn auch in feinen Korreipondenzen, deren er in allen Weltgegenden unterhält, nur den Prince philosophe nennen läßt. Ich weiß nicht, ob Sie je das Glück gehabt haben, ihn zu iehen. Ein vielveriprechendes Meußere, beidaftigte Augen, eine Miene voll Runitverständigkeit. viel Brunt von Letture, viel erworbene Natur (pergonnen Gie mir biefes Wort) und eine fürstliche Berablaffung gu Menichen gefühlen, dabei eine heroische Zuversicht auf sich selbst und eine alles niedersprechende Berediamfeit. Wer fonnte bei jo glanzenden Eigenschaften einer R. H. jeine Huldigung verjagen? Wie indessen der stille, wortarme und gründliche Wert uniers Pringen neben diefer ichreienden Vortrefflichkeit austommen wird, muß der Ausaana lehren.

In univer Einrichtung find seit der Zeit viele und große Beränderungen geschehen. Wir haben ein neues prächtiges Haus, der neuen Profuratie gegenüber, bezogen, weil es dem Prinzen im Mohren zu eng wurde. Unive Zuite hat sich um zwölf Nöpfe vermehrt, Pagen, Mohren, Heiducken u. d. m. — alles geht jeht ins Große. Sie haben während Ihres Hiereins über Auswand

geflagt - jest follten Gie erft feben!

Unire innern Verhältnisse sind noch die alten — außer, daß der Prinz, der durch Ihre Gegenwarf nicht mehr in Schranken gehalten wird, wo möglich noch einfillsiger und frostiger gegen uns geworden ist, und daß wir ihn jeht außer dem Un- und Austleiden wenig haben. Unter dem Vorwand, daß wir das Französische ichlecht und das Italienische gar nicht reden, weißer uns von seinen mehresten Gesellschaften auszuschließen, wodurch er mir für meine Verson eben keine große Kränkung anthut; aber ich glaube das Wahre davon einzuseten; er ichämtsich unser — und das schmerzt nich, das haben wir nicht verdient.

Bon uniern Leuten (weil Sie doch alle Kleinigkeiten wissen wollen) kedient er sich jekt fatt ganz allein des Biondello, den er, wie Sie wissen, nach Entweichung uniers Hägers in seine Dienste nahm und der ihm jekt bei dieser neuen Lebensart ganz unentbehrlich geworden ist. Der Menich kennt alles in Venedig,

und alles weiß er zu gebrauchen. Es ift nicht anders, als wenn er taufend Augen hatte, taufend Bande in Bewegung jegen fonnte. Er bewerfftellige Dicies mit bilfe ber Gondotiers, jagt er. Dem Bringen fommt er dadurch ungemein zu statten, daß er ihn porläufig mit allen neuen Gesichtern befannt macht, die diesem in icinen Gesellichaiten portommen; und die geheimen Notizen, Die er gibt, bat der Bring immer richtig befunden. Dabei ipricht und idreibt er das Stalienische und das Französische portrefflich, wo: Durch er fich auch bereits jum Sefretar bes Bringen aufgeschwungen hat. Ginen Bug von uneigennüviger Treue muß ich Ihnen Doch ergablen, der bei einem Menichen diefes Standes in der That felten tit. Reulich ließ ein angesehener Raufmann aus Rimini bei dem Pringen um Gebor anfuchen. Der Gegenstand mar eine ionderbare Bejdmerde über Biondello. Der Profurator, fein poriger Berr, ber ein munderlicher Beiliger gewesen fein mochte. hatte mit feinen Bermandten in unversöhnlicher Feindschaft ge= lebt, die ihn auch, wo moglich, noch überleben jollte. Sein ganges aus dließendes Bertrauen hatte Biondello, bei dem er alle feine Geheimniffe niederzulegen pflegte; Diefer mußte ihm noch am Totenbette geloben, fie beilig zu bewahren und gum Borteil ber Bermandten niemals Gebrauch bavon zu machen: ein aniehnliches Legat follte ihn für Diese Berichwiegenheit belohnen. Als man fein Testament eröffnete und feine Papiere Durchfuchte, fanden fich große guden und Berwirrungen, worüber Biondello allein den Aufichluß geben konnte. Diefer leugnete hartnäckig, daß er etwas miffe, ließ den Erben das fehr beträchtliche Legat und behielt feine Geheimniffe. Große Erbietungen wurden ihm von jeiten der Bermandten gethan, aber alle vergeblich; endlich um ihrem gubringen zu entgeben, weil fie drohten, ibn rechtlich zu belangen, begab er fich bei dem Bringen in Dienfte. Un diesen wandte fich nun der Haupterbe, dieser Kaufmann, und that noch arößere Erbictungen, als die ichon geschehen waren, wenn Bion: Dello jeinen Ginn andern wollte. Aber auch die Fürsprache des Bringen war umjonit. Diejem gestand er gwar, bag ihm wirf: lich bergleichen Geheimniffe anvertraut waren, er leugnete auch nicht, daß der Verstorbene im San gegen seine Familie vielleicht zu meit gegangen sei; aber, sette er hinzu, er mar mein auter Hoplichfeit narb er hin. Ich war ber einzige Freund, ben er auf der Welt verließ — um is weniger darf ich leine einzige Soffnung hintergeben. Zugleich ließ er merken, daß diese Eroffnungen dem Undenken feines verftorbenen Berrn nicht fehr zur Ehre gereichen dürften. Ift das nicht fein gedacht und edel? Huch können Sie leicht benken, dan der Pring nicht fehr darauf beharite, ihn in einer jo löblichen Gefinnung mankend

zu machen. Diese seltene Treue, die er gegen seinen verstorbenen Herrn bewies, hat ihm das uneingeschränkte Bertrauen des

lebenden gewonnen.

Leben Sie glüdlich, liebster Freund. Wie sehne ich mich nach dem stillen Leben zurück, in welchem Sie uns bier sanden, und wosür Sie uns so angenehm entickädigten! Ich fürckte, meine guten Zeiten in Benedig sind vorbei, und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das nämliche wahr ist. Tas Clement, worin er jett lebt, ist dassenige nicht, worin er in die Länge glücklich sein kann, oder eine sechzehnsährige Ersahrung müßte nich betrügen. Leben Sie wohl.

## Baron von Ton an den Grafen von Con.

### 3meiter Brief.

s mai

Satt' ich boch nicht gedacht, baß unier Aufenthalt in Benez big noch zu irgend etwas gut fein murbe! Er hat einem Menz

ichen das Leben gerettet, ich bin mit ihm ausgesohnt.

Der Bring ließ fich neulich bei später Nacht aus dem Bucentauro nach Saufe tragen, zwei Bediente, unter benen Biondello war, begleiteten ihn. Ich weiß nicht, wie es zugeht, die Sänfte, die man in der Eile aufgerafit hatte, zerbricht, und der Krinz sieht sich genötigt, den Reit des Weges zu Kuße zu machen. Biondello geht voran, der Weg sührte durch einige dunkle abzgelegene Straßen, und da es nicht weit mehr von Tagesanbruch war, jo brannten die Lampen dunkel oder waren ichon ausgezanen. gangen. Gine Biertelftunde mochte man gegangen fein, als Bion-Dello die Entdeckung machte, daß er verirrt fei. Die Alehnlich: feit der Brücken hat ihn getäuicht, und anfiatt in St. Markus überzuseten, besand man sich im Zestiere von Castello. Es war in einer ber abgelegenften Gaffen und nichts Lebendes weit und breit; man mußte umtehren, um fich in einer Sauptstraße gu orientieren. Sie sind nur weuige Schritte gegangen, als nicht weit von ihnen in einer Gasse ein Mordgeichrei erichallt. Der Bring, unbewaffnet, wie er mar, reift einem Bedienten den Stock aus den Sanden, und mit dem entichloffenen Mut, ben Gie an ihm fennen, nach ber Gegend gu, woher Dieje Stimme erichallte. Drei fürchterliche Rerlo find eben im Begriff, einen vierten nies bergustoßen, der fich mit jeinem Begleiter nur noch ichwach verteidigt; der Bring erscheint noch eben zu rechter Zeit, um den tödlichen Stich zu hindern. Gein und der Bedienten Rufen befturzt die Mörder, die fich an einem jo abgelegenen Ort auf feine Neberraichung versehen hatten, daß fie nach einigen leichten Dolchftichen von ihrem Manne ablaffen und die Flucht ergreifen. Salb

ohnmächtig und vom Ringen erichopft, finft der Bermundete in den Urm Des Bringen; fein Begleiter entdecht Diefem, baf er Den Marcheie von Civitella, Den Meffen Des Mardinals 21 \*\*\*i. gerettet habe. Da der Marcheje viel Blut verlor, jo machte Biondello, jo aut er fonnte, in der Eile den Bundarst, und der Bring trug Sorge, daß er nach dem Balait feines Dheims ge= ichafft wurde, ber am nächsten gelegen war und wohin er ihn felbit begleitete. Hier verließ er ihn in der Stille, und ohne fich

zu erfennen gegeben zu haben. Aber durch einen Bedienten, der Biondello erfannt hatte, ward er verraten. Gleich den folgenden Morgen erichien der Mardinal, eine alte Befanntschaft aus den Bucentauro. Der Besuch dauerte eine Ztunde; der Nardinal war in großer Bemeanna, als fie beraus famen. Thranen ftanden in feinen Mugen, auch der Bring war gerührt. Noch an demielben Abend wurde bei dem Rranten ein Besuch abgestattet, von dem der Bundarit übrigens das Beite versichert. Der Mantel, in den er gehüllt war, hatte die Stofe unficher gemacht und ihre Starte gebrochen. Zeit Diefem Borfall verfirich fein Tag, an welchem ber Pring nicht im Saufe des Kardinals Besuche gegeben oder empfangen hätte, und eine starte Freundschaft fangt an, sich zwischen ihm

und diesem Saus zu bilden.

Der Mardinal ist ein ehrwürdiger Sechziger, majestätisch von Unichn poll Seiterfeit und frijcher Gejundheit. Man halt ihn für einen der reichften Pralaten im aangen Gebiete der Republit. Cein unermegliches Vermogen foll er noch fehr jugendlich vermalten und bei einer vernünftigen Eparfamteit feine Weltfreude verichmaben. Diefer Reffe ift fein einziger Erbe, der aber mit feinem Cheim nicht immer im besten Ginvernehmen fteben foll. Go wenig ber Alte ein Geind des Bergnugens ift. fo foll doch die Aufführung des Reffen auch die hochste Tolerang erichopfen. Ceine freien Grundfate und feine gugellofe Lebensart, unglücklicherweise durch alles unterfrüht, was Lafter schmücken und die Sinnlichkeit hinreißen kann, machen ihn zum Schrecken aller Bater und zum Fluch aller Chemanner; auch diesen letten Ungriff foll er fich, wie man laut behauptet, durch eine Intrique zugezogen haben, die er mit der Gemahlin des \*\*ichen Gesandten angesponnen hatte; anderer ichlimmen Sandel nicht zu gedenten, woraus ihn das Anichen und das Weld des Kardinals nur mit Mühe hat retten fonnen. Dies abgerechnet, ware letterer ber beneidetste Mann in gang Italien, weil er alles besitzt, mas das Leben münschenswürdig machen fann. Mit diesem einzigen Ramilienleiden nimmt das Glud alle feine Baben gurud und vergällt ihm den Genuß seines Bermögens durch die immerwährende Surcht, feinen Erben dagu gu finden.

Alle Diese Nachrichten habe ich von Biondello. In Diesem Menichen hat der Pring einen wahren Schap erhalten. Mit jedem Tage macht er fich unentbehrlicher, mit jedem Tage entbecken wir irgend ein neues Talent an ihm. Reulich hatte fich ber Bring erhipt und fonnte nicht einichlafen. Das Rachtlicht mar ausgelöicht, und fein Klingeln fonnte den Rammerdiener erwecken, Der außer dem Saufe feinen Liebichaften nachgegangen mar. Der Bring entichließt fich alfo, felbit aufzufteben, um einen feiner Leute zu errufen. Er ift noch nicht weit gegangen, als ihm von ferne eine liebliche Mufit entgegenichaltt. Er geht wie bezaubert bem Schall nach und findet Biondello auf feinem Bimmer auf ber fote blaiend, feine Rameraden um ihn ber. Er will jeinen Augen, jeinen Ohren nicht trauen und befiehlt ihm, fortaufahren. Mit einer bewundernswürdigen Leichtigfeit ertemporierte Diejer nun dasielbe ichmelzende Adagio mit den glücklichften Bariationen und allen Teinheiten eines Birtuoien. Der Bring, ber ein Kenner ift, wie Gie wiffen, behauptet, daß er fich getroft in der beften Kapelle boren laffen durite.

"Ich muß diesen Menichen entlassen," jagte er mir den Morgen darauf; "ich bin unvermögend, ihn nach Verdienst zu belohnen." Biondello, der diese Worte aufgefangen hatte, trat herzu. Gnädigter Gerr, jagte er, wenn Sie das thun, jo rauben

Gie mir meine beite Belohunng.

"Du bist zu etwas Besserm bestimmt, als zu dienen," jagte mein Herr. "Ich darf dir nicht por deinem Glücke jein."

Dringen Gie mir boch fein anderes Glud aut, gnadigfter

Hind ein joldes Talent zu vernachtäffigen. — Nein! Ich

darf es nicht zugeben."

So erlauben Gie mir, gnädigfter Berr, daß ich es zuweilen

in Ihrer Gegenwart übe.

Und dazu wurden auch jogleich die Anftalten getroffen. Biondello erhielt ein Jinnner, zunächt am Schlafgenach eines Kerrn, wo er ihn mit Mufif in den Schlummer wiegen und mit Mufif daraus erwecken kann. Zeinen Gehalt wollte der Prinz verdoppeln, welches er aber verbat, mit der Erklärung: der Prinz möchte ihm erlauben, dies jugedachte Inade als ein Napital bei ihm zu deponieren, welches er vielleicht in kurzer Zeit nötig haben wurde zu erheken. Der Prinz erwartet nunmehr, daß er nächstens kommen werde, um etwas zu bitten; und was es auch iein möge, es ist ihm zum voraus gewährt. Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich erwarte mit Ungeduld Nachrichten aus K\*\*\*n.

## Baron bon 3\*\*\* an den Grafen bon C\*\*.

#### Dritter Brief.

1. Junius.

Der Marcheie von Civitella, der von jeinen Wunden nun ganz wieder hergestellt ist, hat sich vorige Woche durch jeinen Onfel, den mardinal, bei dem Prinzen einführen lassen, und jeit Diefem Tage folgt er ihm, wie fein Schatten. Bon Diefem Marchoje hat mir Biondello doch nicht die Wahrheit gejagt, wenigstens hat er fie weit übertrieben. Gin fehr liebenswürdiger Menich von Uniebn und unwiderstehlich im Umgang. Es ift nicht moglich, ihm gram zu fein : Der erfte Unblick hat mich erobert. Denken Sie fich Die bezaubernofte Figur, mit Wurde und Unmut getragen, ein Geficht voll Geift und Scele, eine offene einladende Miene, einen einichmeichelnden Ton der Stimme, die fliegenofte Berediamfeit, die blübendfte Jugend mit allen Grazien der fein= iten Erziehung vereinigt. Er hat gar nichts von dem geringichätigen Stolg, von der feierlichen Steifheit, Die uns an den übrigen Nobili jo unerträglich fällt. Alles an ihm atmet jugendliche Frohherzigfeit, Wohlwollen, Warme Des Gefühls. Geine Musichweifungen muß man mir weit übertrieben haben, nie jah ich ein vollkommueres, schöneres Bild der Gefundheit. Wenn er wirklich jo ichlimm ift, als mir Biondello fagt, jo ift es eine Sirene, Der fein Menich miderfteben fann.

(Gegen mich war er gleich sehr offen. Er gestand mir mit der angenehmiten Treuherzigfeit, daß er bei seinem Inkel, dem Kardinal, nicht am besten angeichrieben stehe und es auch wohl verdient haben möge. Er sei aber ernstlich entschlossen, sich zu bessern, und das Verdienst davon würde ganz dem Prinzen zu fallen. Zugleich hoffe er, durch diesen mit seinem Inkel wieder ausgesöhnt zu werden, weil der Prinz alles über den Kardinal vermöge. Es habe ihm bis jeht nur an einem Freunde und Führer gesehlt, und beides hoffe er sich in dem Prinzen zu er-

merben.

Ter Prinz bedient sich auch aller Rechte eines Führers gegen ihn und behandelt ihn mit der Wachsankeit und Strenge eines Mentors. Aber eben dieses Verhältnis gibt auch ihm gemisse Vechte an den Prinzen, die er iehr gut geltend zu machen weiß. Er fommt ihm nicht mehr von der Seite, er ist dei allen Partieen, an denen der Prinz teilninnnt; für den Bucentauro ist er — und das ist sein Glick — dis jest nur zu jung gewesen. Neberall, wo er sich mit dem Prinzen einfindet, entsührt er diesen der Gesellschaft, durch die seine Art, womit er ihn zu beichätigen und auf ich zu ziehen weiß. Niemand, sagen sie, habe ihm kändigen können, und der Prinz verdiene eine Legende, wenn

ihm dieses Riesenwerk gelänge. Ich fürchte aber sehr, das Blatt möchte sich vielmehr wenden und der Führer bei seinem Zogling in die Schule gehen, wozu sich auch bereits alle Umitande anzus

laffen icheinen.

Ter Bring von \*\*d\*\* ist nun abgereist, und zwar zu unserem allerfeitigen Bergnügen, auch meinen herrn nicht ausgenommen. Was ich vorausgesagt habe, liebster C\*\*, ift auch richtig eingetroffen. Bei io entgegengeiesten Charafteren, bei io unvermeid: lichen Kollisionen konnte Diefes aute Bernehmen auf Die Dauer nicht bestehen. Der Brin; von \*\*o\*\* war nicht lange in Benedig, jo entstand ein bedeufliches Schisma in Der inirituellen Belt. bas uniern Bringen in Gefahr feste, Die Balite feiner bisherigen Bewunderer zu verlieren. Wo er fich nur iehen ließ, fand er diesen Nebenbuhler in seinem Wege, der gerade die gehörige Dosis fleiner Lift und selbstgefälliger Eitelfeit besaß, um jeden noch jo fleinen Borteil geltend ju machen, den ihm der Bring über fich gab. Weil ihm zugleich alle fleinlichen Munitgriffe gu Gebote standen, Deren Gebrauch dem Bringen ein edles Gelbitgefühl unteriagte, jo fonnte es nicht fehlen, daß er nicht in furger Beit Die Echwachtovie auf feiner Geite hatte und an Der Evipe einer Partei prangte, Die feiner murdig mar.\*1 Das Bernunt: tigfte mare freilich wohl geweien, mit einem Geaner Diefer Urt fich in gar keinen Wettkampf einzulassen, und einige Monate früher ware dies gewiß die Vartie geweien, welche der Bring ergriffen hatte. Jest aber mar er ichon ju weit in den Etrom geriffen, um bas Ufer jo idnell wieder erreichen zu fonnen. Dieje Richtigkeiten hatten, wenn auch nur durch die Umfrande, einen gewissen Wert bei ihm erlangt, und hatte er fie auch wirklich verachtet, jo erlaubte ihm fein Stola nicht, ihnen in einem Zeitpunkte zu entsagen, wo sein Nachgeben weniger für einen freiwilligen Entichluß, als für ein Gestandnis feiner Riederlage murbe gegolten haben. Das unielige Sin- und Wiederbringen vernachläffigter ichneidender Reden von beiden Geiten fam bagu, und der Geist von Rivalität, der seine Unbanger erhipte, batte auch ihn mit ergriffen. Um also seine Eroberungen zu be: mahren und fich auf dem ichlüpfrigen Blage ju erhalten, den ihm die Meinung der Welt einmal angewiesen hatte, glaubte er Die Gelegenheiten häufen ju muffen, mo er glangen und verbinben konnte, und dies konnte nur durch einen fürstlichen Auswand

Unm. Des Grafen von C \*\*.

<sup>&</sup>quot;) Das harte Urteil, welches fich ber Baron bon for" bier und in einigen Stellen bes erfen Briefs über einen geiftreiden Erinzen erlauft, wird jeder, ber bas Glüd bat, diesen Prinzen näher zu tennen, mit mir übertrielen finden und es dem eingenommenen Ropfe biefes jugendlichen Ernteilers zu gute halten.

erreicht werden; daher ewige Feste und Gelage, tostbare Konzerte, Präsente und hobes Spiel. Und weil sich diese selfjame Raserei bald auch der beiderieitigen Suite und Dienerichaft mitteilte, die, wie die wissen, über den Artisel der Ehre noch weit wach samer zu halten psegt als ihre Kerrichaft, so mußte er dem guten Willen seiner Leute durch seine Kreigebigkeit zu Hilse kommen. Eine ganze lange kette von Armieligkeiten, alles unvermeidliche Kolgen einer einzigen zienlich verzeihlichen Lechwachheit, von der sich der Prinz in einem unglücklichen Augenblick überichleichen ließ!

Den Rebenbuhler sind wir zwar nun los, aber was er versoorben hat, ift nicht io leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schatulle ist erichövit; was er durch eine weise Dekonomie eit Jahren erivart hat, it dahin; wir müssen eilen, aus Benedig zu kommen, wenn er sich nicht in Schulden kürzen soll, wovor er sich bis sekt auf das sorgästtigste gehütet hat. Die Abreise in auch fest beichlossen, jobald nur erit spische Wechiel da sind.

Wiöchte indes aller dieser Aufwand gemacht sein, wenn mein Kerr nur eine einzige Freude dabei gewonnen hätte! Aber nie war er weniger glücklich als jest! Er sühlt, daß er nicht ist, was er sonit war — er sucht sich selbst — er ist unzusrieden mit sich selbst und fürzt sich in neue Zerstrenungen, um den Folgen der alten zu entsliehen. Eine neue Bekanutichaft solgt auf die andre, die ihn immer tieser hineinreist. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir müssen fort — hier ist feine andre Vettung — wir müssen fort aus Kenedig.

Aber, liebiter Freund, noch immer feine Zeile von Ihnen! Wie muß ich diefes lange hartnäckige Schweigen mir erklären?

## Baron von 3\*\*\* an den Grafen von C \*\*.

### Bierter Brief.

12. Junius.

Saben Sie Tank, liebster Freund, für das Zeichen Ihres Andenkins, das mir der junge B\*\*\*hl von Ihnen überbrachte. Aber was sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben soll? Ich habe keinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen weiten Umweg müssen sie genommen haben! Künitig, liebster D\*\*, wenn Sie mich mit Briefen beehren, sen die solche über Trient und unter der Abresse miches Gern.

Endlich haben wir den Schritt doch thun müssen, liebster Freund, den wir bis jest so glücklich vermieden haben. — Die Wech'el sind ausgeblieden, jest in diesem dringendsten Bedürfnis zum erstenmal ausgeblieden, und wir waren in die Notwendigsfeit gelest, unive Justucht zu einem Wucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheimnis gern etwas teurer bezahlt. Das

Schlimmfte an Diesem unangenehmen Borfall ift, daß er unfre

Abreije verzogert.

Bei dieser Gelegenheit kam es zu einigen Erkänterungen zwischen mir und dem Prinzen. Das gaure Geichait war durch Biondellos Hände gegangen, und der Ebräer war da, eh ich etwas davon ahnte. Den Prinzen zu dieser Ertremität gebracht zu sehen, preste mir das Herz und machte alle Erinnerungen der Bergangenkeit, alle Schrecken für die Zufunit in mir lebendig, daß ich frestich etwas grämlich und diiter ausgesehen haben mochte, als der Bucherer hinaus war. Der Prinz, den der vorhergebende Auftritt ohnehin ichon reiskar gemacht hatte, gung mit Unmut im Zinumer auf und nieder, die Kollen lagen noch auf dem Tiche, ich stand am Henter und beichäftigte mich, die Scheiben in der Vrofuratie zu zählen, es war eine lange Etille: endlich brach er los.

"Hing er an: "Ich fann feine finstern Gesichter um

mich leiden."

Ich schwieg.

Warum antworten Sie mir nicht? — Seh' ich nicht, daß es Ihnen das Berg abbrücken will. Ihren Verdruft auszuglichen? Und ich will haben, daß Sie reden. Sie dürften ionn Lunder glauben, was für weite Tunge Sie verschweigen."

Wenn ich finfter bin, gnabigiter Berr, lagte ich, jo ift es

nur, weil ich Sie nicht heiter iehe.

"Ich weiß," fuhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin — ichon feit geraumer Zeit — daß alle meine Schritte mißbilligt werden — daß — Was ichreitt der Graf von C\*\*\*"

Der Graf von D\*\* hat mir nichts geichtieben.

"Nichts? Warum wollen Sie es leugnen? Sie haben Herzensergießungen zusammen — Sie und der Grai! Ich weiß es recht gut. Aber gesiehen Sie mir's immer. Ich werde mich nicht in Ihre Geheimnisse eindringen."

Der Graf von C\*\*, jagte ich, hat mir von drei Briefen, Die

ich ihm ichrieb, noch den erften zu teantworten.

"Ich habe Unrecht gethan," tuhr er fort. "Nicht wahr?" (eine Holle ergreifend) — "Ich hätte das nicht thun jollen?"

Ich fehe wohl ein, daß dies notwendig war.

"3ch hatte mich nicht in die Notwendigkeit jegen jollen?"

Ich schwieg.

"Freilich! Ich hätte mich mit meinen Wünschen nie über das hinausmagen jollen und darüber zum Greis werden, wie ich zum Man geworden bir! Weil ich aus der traurigen Einstermigfeit meines bisherigen Lebens einmal herausgehe und herumichaue, oh sich nicht irgend anderswo eine Luelle des Genusses für mich disnet — weil ich —"

Benn es ein Bersuch war, gnädigster Herr, dann hab' ich nichts mehr zu sagen — dann sind die Exiahrungen, die er Ihnen verichafit haben wird, mit noch dreimal jo viel nicht zu teuer erfauit. Es that mir weh, ich gesteh' es, daß die Meisnung der Belt über eine Frage, die nur für Ihr-eigenes Herz gehört, die Frage, wie Sie glicklich sein sollten, zu entschein nachen jollte

"Loht Ihnen, daß Sie sie verachten können, die Meinung der Wett! Ich bin ihr Geichöpf, ich muß ihr Stlave sein. Was find wir anders als Meinung? Alles an uns Kürken ist Meinung. Die Neinung ift unire Umme und Erzieherin in der Kindbeit, unire Geietgeberin und Geliebte in männlichen Jahren, unire Krücke im Alter. Nehmen Zie uns, was wir von der Meinung haben, und der Schlechteite auß den unterten Klassen ist besier daran als wir; denn sein Schickial hat ihm doch zu einer Philosophie verholfen, welche ihn über diese Schickial tröttet. Ein Kurst, der die Meinung verlacht, hebt sich selbst auf, wie der Priester, der das Dasein eines Gottes leugnet."

Und bennoch, gnädigfter Pring -

"Ich weiß, was Sie lagen wollen. Ich kann den Kreis überichreiten, den meine Geburt um mich gezogen hat — aber kann ich auch alle Wahnbegriffe aus meinem Gedächtnis herauszreißen, die Erzichung und frühe Gewohnheit darein gepflanzt und hunderttausend Schwachförfe unter euch immer feiter und feiter darin gegründet haben? Jeder will doch gern ganz sein, was er ist, und unive Erisenz ist nun einmal, glitcklich schen en. Beil wir es nicht sein können auf eure Weise, sollen wir es darum gar nicht sein? Wenn wir die Frende aus ihrem reinen Lucll unmittelbar nicht mehr ichövien dürsen, sollen wir uns auch nicht mit einem kinstlichen Genuß hintergehen, nicht von eben der Sand, die uns beraubte, eine ichwache Entschädigung empfangen dürsen?"

Sonit fanden Gie Dieje in Ihrem Bergen.

"Wein ich sie nun nicht mehr darin finde? — D wie kommen wir darauf? Warrum nugten Sie diese Erinnerungen in mir answecken? — Wenn ich nun eben zu diesem Sumentumult meine Justucht nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Unglück meines Lebens macht — um diese grübelnde Bernunft zur Auche zu kringen, die wie eine ichneidende Sichel in meinem Gehirn hin und her fährt und mit jeder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner Glücksleigkeit zerichneider!"

Mein bester Bring! - Er war aufgestanden und ging im

Bimmer berum, in ungewöhnlicher Bewegung.

"Wenn alles vor mir und hinter mir versinft — die Bersgangenheit im traurigen Ginerlei wie ein Neich der Bersteines

rung hinter mir liegt — wenn die Zufunft mir nichts bietet — wenn ich meines Daieins ganzen Kreis im ichmalen Raume der Gegenwart beichloffen iche — wer verargt es mir, daß ich dieses magre Geschent der Zeit, — den Augenblick — seurig und unserfättlich wie einen Freund, den ich zum lettenmale sehe, in meine Arme ichtieße?"

Onabigiter Berr, jonft glaubten Gie an ein bleibenderes

Gut —

"O machen Sie, daß mir das Wolfenbild halte, und ich will meine glühenden Arme darum ichlagen. Was für Freude fann es mir geben, Ericheinungen zu beglücken, die morgen dahin iein werden, wie ich? — In nicht alles Alucht um mich herum? Alles flößt sich und dranzt ieinen Nachbar weg, aus dem Queldes Tößt sich und dranzt ieinen Nachbar weg, aus dem Queld des Daseins einen Tropien eilends zu trinken und lechzend davon zu gehen. Zetzt in dem Augenblicke, wo ich meiner Aratt mich freue, ist ichon ein werdendes Leben an meine Zerstörung angeweiesen. Zeigen Sie mir etwas, das dauert, so will ich tugendhat iein."

Was hat denn die wohlthätigen Smpfindungen verdrängt, die einst der Genuß und die Richtichnur Ihres Lebens waren? Saaten für die Zukunft zu pflanzen, einer hohen ewigen Ord-

nung zu dienen -

"Zufunft! Ewige Ordnung! — Rehmen wir hinmea, was der Menich aus feiner eigenen Bruft genommen und feiner ein gebilderen Gottheit als Jweck, der Natur als Veieg interge-ichoben hat — was kleibt uns dann übrig? — Las mir vorherging und was mir folgen wird, febe ich als zwei ichmarze undurchdringliche Deden an, die an beiden Grenzen des menich: lichen Lebens herunterhangen und welche noch fein Lebender auf: gezogen hat. Schon viele hundert Generationen stehen mit der Kackel davor und raten und raten, was etwa dahinter sein möchte. Biele sehen ihren eigenen Schatten, die Gestalten ihrer Leidenichaft, vergrößert auf der Decke der Butunft fich bewegen und lachten ichaudernd vor ihrem eigenen Bilde zusammen. Tichter, Philosophen und Staatenlister haben sie mit ihren Träumen bemalt, lachender oder finstrer, wie der Himmel über ihnen trüber oder heiterer mar; und von weitem täuschte die Perspeftive. Much manche Gaufler nütten diese allgemeine Neugier und jetten durch jeltjame Bermummungen die gespannten Bhantafien in Gritaunen. Gine tiefe Stille herricht hinter Diefer Decke, feiner, der einmal dahinter ist, antwortet hinter ihr hervor; alles, was man hörte, war ein hohler Widerichall ber Frage, als ob man in eine Gruft gerufen hatte. Sinter biefe Dede muffen alle, und mit Schaubern faffen fie fie an, ungewiß, wer mohl bahinter stehe und fie in Empfang nehmen werde; quid sit id.

quod tantum morituri vident. Freilich gab es auch Unsgläubige darunter, die behaupteten, daß diese Tede die Menschen nur narre und daß man nichts beobachtet hätte, weil auch nichts dahinter sei; aber um sie zu überweisen, ichickte man sie eilig dahinter."

Ein raicher Echluß mar es immer, wenn fie feinen beffern

Grund hatten, als weil fie nichts faben.

"Sehen Sie nun, lieber Freund, ich beicheide mich gern, nicht hinter diese Tecke blicken zu wollen — und das Weiseite wird doch wohl sein, mich von aller Rengier zu entwöhnen. Aber indem ich diesen unüberichreitbaren Kreis um mich ziehe und mein ganzes Sein in die Schranken der Gegenwart einichließe, wird mir dieser tleine Aleck desto wichtiger, den ich schon über eiteln Froberungsgedanken zu vernachläftigen in Gerähr war. Tas, was Sie den Zweck meines Taseins nennen, geht mich jekt nichts mehr an. Ich kann mich ihm nicht entziehen, ich kann ihm nicht nachhelfen; ich weiß aber und glaube ieit, daß ich einen solchen Zweck erfüllen muß und erfülle. Ich bin einem Boten gleich, der einen verücgelten Brief an den Ert seiner Bestimmung trägt. Was er enthält, kann ihm einerlei sein — er hat nichts als sein Botenlohn dabei zu verdienen."

D wie arm laffen Gie mich ftehn!

"Aber wohin haben wir uns verirret?" rief jett der Prinz aus, indem er lächelnd auf den Tich jah, wo die Rollen lagen. "Und doch nicht is sehr verirret!" sette er hinzu — "denn vielz leicht werden Sie mich jett in dieser neuen Lebensart wiederfinden. Auch ich konnte mich nicht is ichnell von dem eingebildeten Reichztum entwöhnen, die Stüßen meiner Moralität und meiner Glückzieligkeit nicht js ichnell von dem lieblichen Traume ablösen, mit welchem alles, was bis jett in mir gelebt hatte, is selt verzichlungen war. Ich iehnte mich nach dem Leichtfünne, der das Taiein der meisten Menichen um mich her so erträglich macht. Alles, was mich mir selbit entführte, war mir willkommten. Soll ich es Ihnen gesehen? Ich wünschte zu sinken, um diese Quelle meines Leidens auch mit der Kralt dazu zu gerkören."

Hier unterbrach und ein Besuch — Küntig werde ich Sie von einer Renigseit unterhalten, die Sie wohl ichwerlich auf ein Feipräch, wie das heutige, erwarten dürften. Leben Sie wohl.

# Baron von F \*\*\* an den Grafen von C \*\*.

#### Bunfter Brief.

1. Julius.

Da unfer Abichied von Benedig nunmehr mit ftarken Schritten berannahet, jo jollte diese Woche noch dazu angewandt werden,

alles Sebensmurdige an Gematden und Gebauden noch nachzubolen, was man bei einem langen Aufenthalt immer perichiebt. Besonders hatte man uns mit vieler Bewunderung von der Hochzeit zu Rang des Paul Beroncie geiprochen, die auf der Iniel St. Georg in einem dortigen Benediftinerflofter zu seben ift. Erwarten Sie von mir keine Beichreibung dieses außers ordentlichen Runitwerfs, das mir im gangen gwar einen sehr überraichenden, aber nicht fehr genuhreichen Unblick gegeben hat. Wir hatten jo viele Stunden als Minuten gebraucht, um eine Komvosition von hundert und zwanzig Figuren zu umfasien, die über dreißig Ruß in der Breite bat. Welches menichtiche Huge fann ein jo zusammengesettes Gange umreichen und die gange Schonheit, die der Rünuler darin veridwendet bat, in einem Sindruct genießen! Schade ift es indoffen, das ein Werf von vieiem Gehalte, das an einem öffentlichen Orte gläusen und von jedermann genoffen werden follte, feine beffere Beitimmung hat, als eine Ungahl Monche in ihrem Refeftorium zu vergnügen. Much die Rirche Diefes Mlofters verdient nicht weniger geichen ju merben. Gie ift eine ber iconiten in Diefer Stadt.

(Gegen Abend ließen wir uns in die Gindecca überfahren, um dort in den reizenden Gärten einen ichonen Abend zu ver leben. Die Gefellichaft, die nicht iehr groß war, zerftreute fich bald, und mich zog Einitella, der ichon den ganzen Tag über Gelegenheit gefucht hatte, nich zu iprechen, mit isch in eine

Boccage.

"Zie sind der Freund des Prinzen," fing er an, "vor dem er feine Geheinmisse zu haben vilegt, wie ich von iehr guter Hand weiß. Als ich heute in iem Hotel trat, kam ein Mann berauß, dessen Gewerbe mir bekannt ist — und auf des Brinzen Stirne standen Botten, als ich zu ihm herein trat." — Ich wollte ihn unterbrechen — "Sie können es nicht leugnen," suhr er fort, "ich kannte meinen Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Auge gefaßt — Und wär es möglich? Ter Prinz hatte Freunde in Benedig, Freunde, die ihm nitt Blut und zeben vervslichtet sind, und sollte dabin gebracht sein, in einem dringenden Kalle iich solcher Rreaturen zu bedienen? Zeien Sie aufrichtig, Baron! — Ift der Prinz in Verlegenheit? — Sie bemühen sich unvionit, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht ersahre, in mir bei weinem Manne gewiß, dem jedes Geheinnis seil ist."

Herr Marcheje —

"Verzeihen Sie. Ich muß indisfret icheinen, um nicht ein Undantkarer zu werden. Dem Prinzen dant' ich Leben und. was mir weit über das Leben geht, einen vernünftigen Gekrauch des Lebens. Ich jollte den Prinzen Schritte thun ieben, die ihm tosten, die unter seiner Würde sind; es fünde in meiner Macht. fie ihm zu ersparen, und ich sollte mich leidend dabei vers halten?"

Ter Prinz ift nicht in Verlegenheit, sagte ich. Einige Wechsel, die wir über Trient erwarteten, sind und unvernutet ausgestieben. Zufällig ohne Zweisel – oder weil man, in Ungewißsheit wegen seiner Abreise, noch eine nähere Weisung von ihm

erwartete. Dies ist nun geschehen und bis dahin -

Erichüttelte den Ropf. "Kerfennen Sie meine Absicht nicht,"
iagte er. "Es fann bier nicht davon die Nede iein, meine Verbindlichfeit gegen den Prinzen dadurch zu vermindern — würden
alle Neichtümer meines Sufels dazu hinreichen? Die Nede ift davon, ihm einen einzigen unangenehmen Augenblick zu ersparen. Mein Theim besitt ein großes Vermögen, worüber ich jo gut als über mein Eigentum disponieren fann. Ein glücklicher Zuiall iuhrt mir den einzigen möglichen Kall entgegen, daz dem Prinzen von allem, was in meiner Gewalt sieht, etwas nütlich werden fann. Ich weiß," iuhr er fort, "was die Telifatesse dem Prinzen auslegt — aber sie ist auch gegenieitig — und es wäre großmittig von dem Prinzen gehandelt, mir diese sleine Genugthuung zu gönnen, geichäl) es auch nur zum Scheine — um mir die Last von Verbindlichfeit, die mich niederdrückt, weniger sühls dar zu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm veriprochen hatte, mein mögslichstes datei zu thun; ich fannte den Prinzen und hoffte darum wenig. Alle Vedingungen wollte er sich von dem letteren gesiallen lassen, wiewohl er gestand, daß es ihn empfindlich fränken würde, wenn ihn der Prinz auf dem Juß eines Fremden bes

handelte.

Wir hatten uns in der Sitze des Gesprächs weit von der übrigen Gesellichaft verloren und waren eben auf dem Rückweg, als 3\*\*\* uns entgegen fam.

"Ich luche den Prinzen bei Ihnen — Ist er nicht hier? —" Eben wollen wir zu ihm. Wir vermuteten, ihn bei der

übrigen Geiellichaft zu finden -

"Die Gesellichaft ist beisammen, aber er ist nirgends anzutressen. Ich weiß gar nicht, wie er uns aus den Augen ge-

fommen ift."

Sier erinnerte sich Civitella, daß ihm vielleicht eingesallen iein könnte, die antivsende Mirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vorher sehr ausmerksam genacht hatte. Wir machten uns iogleich auf den Weg, ihn dort ausminden. Schon von weitem entveckten wir Biondello, der am Tingang der Mirche wartete. Als wir näher kamen, trat der Prinz etwas hatig aus einer Seitenthüre; sein Gesicht glühte, seine Angen juchten Biondello, den er herbei rief. Er ichien ihm etwas sehr angelegentlich zu

befehlen, wobei er immer die Augen auf die Thüre richtete, die offen geblieben war. Biondello eilte schnell von ihm in die Kirche — der Prinz, ohne uns gewahr zu werden, drückte sich an uns vorbei durch die Menge und eilte zur Geiellichaft zurich.

wo er noch por uns anlanate.

Es wurde beschloffen, in einem offenen Lavillon Diefes Gartens das Souper einzunehmen, wozu der Marcheie ohne unier Miffen ein fleines Rongert veranstaltet hatte, Das gang auser lefen mar. Besonders ließ fich eine junge Cangerin Dabei boren, Die uns alle burch ihre liebliche Stimme, wie durch ihre reizende Figur, entzückte. Auf den Pringen ichien nichts Gindruck gu machen: er iprach wenig und antwortete zerstreut, seine Augen waren unruhig nach der Gegend gefehrt, woher Biondello fom men mußte; eine große Bewegung ichien in seinem Innern voraugehen. Civitella fragte, wie ihm die Rirche gefallen hätte; er mußte nichts davon zu jagen. Man iprach von einigen porzuglichen Gemälden, die fie merkwürdig machten; er hatte kein Bemalde gesehen. Wir merften, daß uniere Fragen ihn beläftigten, und ichwiegen. Gine Stunde verging nach der andern, und Biondello kam noch immer nicht. Des Prinzen Ungeduld ftieg aufs höchste; er hob die Tafel frühzeitig auf und ging in einer abgelegenen Allee ganz allein mit starten Schritten auf und nieder. Niemand begriff, was ihm begegnet fein mochte. Ich wagte es nicht, ihn um die Ursache einer jo seltsamen Beränderung zu befragen; es ift ichon lange, daß ich mir die vorigen Bertraulichkeiten nicht mehr bei ihm herausnehme. Mit besto mehr Ungeduld erwartete ich Biondellos Burudfunit, der mir diefes Rätiel aufflären follte.

Es war nach zehn Uhr, als der wieder kam. Die Rachrichten, die er dem Peinigen mitbrachte, trugen nichts dazu bei, diesen gesprächiger zu machen. Mißmutig trat er zur Gesellschaft, die Gondel wurde bestellt, und bald darauf juhren wir

nach Saufe.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit sinden, Biondello zu iprechen; ich mußte nich also mit meiner underriedbigten Neugierde schlasen legen. Der Prinz hatte und krühzeitig entlassen; aber kausend Gedanken, die mir durch den Kops gingen, erhielten mich munter. Lange hört' ich ihn über meinem Schlaszimmer auf und nieder gehen; endlich überwältigte mich der Schlas. Spät nach Mitternacht erweckte mich eine Stimme—eine Hand süher mein Gesicht; wie ich aussah, war es der Prinz, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette stand. Er könne nicht einschlasen, sagte er und bat mich, ihm die Nacht werkürzen zu helfen. Ich wollte mich in meine Kleider wersen—er befahl mir, zu bleiben, und jeste sich zu mir vor das Bette.

"Es ist mir heute etwas vorgefommen," fing er an, "davon ber Eindruck aus meinem Gemute nie mehr verloichen wird. ach ging von Ihnen, wie Sie wiffen, in die \*\*\* nirche, worauf nich Civitella neugierig gemacht, und die schon von ferne meine Mugen auf fich gezogen hatte. Weil weder Sie noch er mir aleich zur Hand waren, jo machte ich die wenigen Schritte allein; Biondello ließ ich am Cingang auf mich marten. Die Kirche war gang leer - eine schaurigküble Dunkelheit umfing mich, als ich aus dem ichwülen, blendenden Tageslicht so auf einmal hinein trat. 3ch fab mich einsam in dem weiten Gewölke, worin eine feierliche Grabitifle herrichte. 3ch ftellte mich in die Mitte des Doms und überließ mich ber gangen Fulle Diefes Gindrucks: allmählich traten Die großen Berhältniffe des majestätischen Baues meinen Augen bemerkbarer hervor, ich verlor mich in ernster, ergögender Betrachtung. Die Abendglocke tonte über mir, ihr Ion verhalte iant in dicient Gewolbe, wie in meiner Seele. Einige Altaritude hatten von weitem meine Aufmerkiamkeit erweckt, ich trat näher, sie zu betrachten; unvermerkt hatte ich diese gange Geite ber Rirche bis jum entgegenstehenden Ende burch= mandert. Sier lenkt man um einen Beiler einige Treppen binauf in eine Nebenfapelle, worin mehrere fleinere Altare und Statuen von Seiligen in Niichen angebracht stehen. Wie ich in die Rapelle zur Rechten hincintrete - höre ich nahe an mir ein sartes Wiern, wie wenn jemand leije ipricht - ich wende mich nach dem Tone, und - zwei Schritte von mir fällt mir eine weib: liche Gestalt in Die Augen - - Rein! ich fann fie nicht nach: ichilvern, die's Geitalt! — Schrecken war nieine erfte Empfindung, die aber bald dem jüßeiten Sinitaunen Plat machte."

Und diese Gestalt, gnädigiter Berr — wissen Sie auch gewiß, daß sie etwas Lebendiges war, etwas Wirkliches, kein bloses

Gemalde, fein Geficht Ihrer Thantafie?

"Hören Sie weiter — Es war eine Tame — Nein! Ich hatte bis auf diesen Augenblick dies Geichlecht nie geiehen! — Alles war diliter ringsherum, nur durch ein einziges Fenster siel der untergehende Tag in die Kapelle, die Sonne war niegends mehr, als auf dieser Gestalt. Wit unaussprechlicher Annut — halb knieend, halb liegend — war sie vor einem Altar hingegossen — der gewagteste, lieblichte, gelungenste Umrik, einzig und unnachahmlich, die schönfte Linie in der Natur. Schwarz war ihr Gewand, das sich spannend um den reisendsten Leib, um die niedlichten Arme ichloß und in weiten Kalten, wie eine spanische Roes, um sie kreitete; ihr langes, lichtslondes Haar, in wei kreite Flechten geschlungen, die durch ihre Schwere lesgegangen und unter dem Schleier hervorgedrungen waren, floß in reisender Unortnung weit über den Kücken hinab —

eine hand lag an dem Aruzifire, und iauft hinfinkend ruhte sie auf der andern. Aber wo finde ich Worte, Janen daß himmlisch schoen wie eine Engeliecke, wie auf ihrem Thronensis, die ganze Fille threr Neise ausbreitere? Die Abendionne spielte darauf, und ihr luftiges Gold ichien es mit einer fünstlichen Glorie zu untgeben, wönnen die sich die Alabonna uniers Florentiners zurückrufen? — Hier war sie ganz, ganz bis auf die unregelmäßigen Eigenbeiten, die ich an feinem

Rilbe io anziehend, io unwideritehlich fand."

Mit ber Madonna, pon der der Bring hier fpricht, verhält es fich jo. Kurg nachdem Gie abgereift maren, lernte er einen florentinischen Maler hier kennen, Der nach Benedig berufen morden war, um für eine Rirche, deren ich mich nicht mehr entfinne, ein Allfarblatt zu malen. Er hatte brei andere Gemalde mit= gebracht, Die er für Die Galerie im Cornariiden Balaite beitimmt hatte. Die Gemälde waren eine Madonna, eine Beloife und eine fait gang unbefleidete Benns - alle drei von ausnehmen-Der Schönheit und bei Der hochiten Berichiedenheit am Werte einander jo gleich, daß es beinahe unmoglich war, fich für eines pon den dreien ausichließend zu enticheiden. Mur der Bring blieb nicht einen Angenblick unichlüftig; man hatte fie faum vor ihm ausgestellt, als bas Madonnaituct jeine gange Muimerkiam= feit an fich jog; in den beiden übrigen murbe bas Genie des Runftlers bewundert, bei Diefem vergaß er den Runftler und feine Runft, um gang im Unichauen feines Werts gu leben. Er war ganz wunderbar davon geruhrt; er fonnte sich von dem Stude faum losreißen. Der Rünftler, bem man wohl aniah, bak er bas Urteil bes Bringen im Bergen befräftigte, hatte ben Gigenfinn, die drei Stude nicht trennen ju wollen, und forderte fünfzehnhundert Bechinen für alle. Die Balite bot ihm der Bring für Diejes einzige an - ber Runftler bestand auf feiner Bebingung, und wer weiß, mas noch geichehen ware, wenn fich nicht ein entichloffenerer Raufer gefunden hatte. Bwei Stunden darauf maren alle drei Stude weg; wir haben nie nicht mehr gegeben. Diejes Gemalde fam bem Bringen jest in Erinnerung.

"Ich stand," fuhr er fort, "ich stand in ihrem Anklick versloren. Sie bemerkte mich nicht, sie ließ sich durch meine Daswischenkunft nicht kören, io ganz war sie in ihrer Andacht verstieft. Sie betete zu ihrer Gottheit, und ich betete zu ihr — Ja, ich betete sie an — Alle dies Vilder der Hille, diese Allagen, diese Altare, diese brennenden Kerzen hatten mich nicht daran erinnert; jest zum erstemmal ergriff mich's, als ob ich in einem Heiligtum wäre. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich glaubte in diesem Augenblick elsenseiten den, den ihre ichdene Hand umfaßt hielt. Ich las ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer reizenden

Undacht! Gie machte mir ihn wirtlich - ich folgte ihr nach

burch alle feine himmel.

"Sie itand auf, und jest erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit ichückterner Verwirrung wich ich auf die Seite, das Gestäusch, das ich machte, entdeckte mich ihr. Die unvermutete Kähe eines Mannes mußte sie überraichen, meine Dreistigkeit komnte sie beleidigen; keines von beiden war in dem Vlicke, wosmit sie mich anich. Unde, unaussprechliche Ruhe war darin, und ein gütiges Lächeln ipielte um ihre Wangen. Sie kam aus ihrem Kimmel — und ich war das erste glückliche Geschöpf, das sich ihrem Kohlwollen ankot. Sie ichwebte noch auf der letten Sprosie des Velekes — sie hatte die Erde noch auf der letten

In einer andern Ede der Kapelle regte es sich nun auch. Eine altliche Same war es, die dicht hinter mir von einem Kirchfunfte antitand. Ich hatte sie bis jest nicht wahrgenommen. Sie war nur weine Schritte von mir, sie hatte alle neine Bewegungen gesehen. Dies bestürzte mich — ich schlug die Augen

ju Boden, und man rauschte an mir vorüber.

"Ich iehe sie den langen Kirchgang hinunter gehen. Die ichöne Gestalt ist ausgerichtet — Welche liebliche Najestät! Welzder Abel im Gange! Das vorige Weien ist es nicht mehr — neue Grazien — eine ganz neue Erscheimung. Langsam gehen sie hinad. Ich solge von weitem und ichüchtern, ungewiß, ob ich es wagen soll, sie einzuholen? ob ich es nicht soll? — Wird sie mir keinen Blick mehr ichenken? Schentte sie mir einen Blick, da sie an mir vorüberging und ich die Augen nicht zu ihr aufsichlagen konnte? — D wie marterte mich dieser Zweisel!
"Sie siehen stille, und ich — kann keinen Juß von der Stelle

Eie siehen stille, und ich — kann keinen Juk von der Stelle sehen. Die ältliche Tame, ihre Mutter, oder was sie ihr soust war, bemerkt die Unordnung in den ichönen Haaren und ist geschäftig, sie zu verkessern, indem sie ihr den Sonnenschirm zu halten gibt. Dwie viel Unordnung winnichte ich diesen Haaren, wie viel Un-

geichicklichfeit diesen Sanden!

"Die Toilette ist gemacht, und man nähert sich der Thüre. Ich beschletunige meine Schritte — Eine Hälfte der Gestalt verschwindet — und vieder eine — nur noch der Schatten ihres zurucksliegenden kleides — Sie ist weg — Nein, sie kommt wieder. Sine Blume entfiel ihr, sie bückt sich nieder, sie aufzuheben — sie sieht noch einmal zurück und — nach mir? — Wen sonit kann ihr Auge in diesen toten Mauern iuchen? Also war ich ihr kein fremdes Wesen mehr — auch mich hat sie zurückgelassen, wie ihre Blume — Lieber F\*\*, ich schäme mich, es Ihnen zu sagen, wie kindbich ich diesen Blick auslegte, der vielzleicht nicht einmal mein war!"

Heber das lette glaubte ich den Bringen beruhigen zu fonnen.

"Sonderkar," inhr der Prinz nach einem tiefen Stillschweigen durt, "tann man etwas nie gefannt, nie vermißt haben und einige vort, "tann man etwas nie gefannt, nie vermißt haben und einige vortenenste sper nur in diesem einzigen leben? Mann ein einziger Moment den Menichen in zwei so ungleichartige Weien zertrennen? Es wäre mir eben so unmöglich, zu den Frenden und Bünichen des gestrigen Morgens als zu den Spielen neiner Kindheit zurüczufehren, seit ich das sah, eitdem dieses Kild hier wohner — dieses lebendige, mächtige Gesühl in mir: Du kaunft nichts mehr lieben als das, und in dieser Welt wird nichts

anders mehr auf dich wirfen!"

Tenken Sie nach, gnädigiker Herr, in welcher reizbaren Stimmung Sie waren, als dieie Erickeinung Sie überraichte, und wie vieles zusammenkam, Ihre Einbildungskraft zu ivannen. Uns dem hellen klendenden Tageslicht, aus dem Gewühle der Straße plöklich in diese stille Tunkelheit versekt — ganz den Empfindungen hingegeken, die, wie Sie selbst gesehen, die Stille, die Majestät dieses Trks in Ihnen rege machte — durch Bestrachtung schöner kunstwerke für Schönheit überhaupt empfänglicher gemacht — zugleich allein und einsam Ihrer Weinung nach — und nun auf einmal — in dieser Käse — von einer Mädchenz gestalt überraicht, wo Sie sich seines Zeugen verlahen — von einer Schönheit, wie ich Ihnen gerne zugebe, die durch eine vorsteilhafte Beleuchtung, eine glückliche Stellung, einen Ausdruckbegeisterter Andacht noch mehr erhoben ward — was war natifirlicher, als daß Ihre entzündete Phantasie sich etwas Ivaelisches, etwas überriddick Vollkommenes daraus zusammeniekte?

"Kann die Khantasie etwas geben, was sie nie emplangen hat? — und im ganzen Gebiet nieiner Darftellung ist nichts, was ich mit diesem Bilde zusammenstellen könnte. Ganz und unverändert, wie im Augenblick des Schauens, liegt es in meiner Erinnerung; ich hate nichts als diese Bild — aber Sie könnten

mir eine Welt bafür bieten!"

Gnadigfter Bring, bas ift Liebe.

"Muß es benn notwendig ein Itame fein, unter welchem ich glücklich bin? Liebe! — Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Namen, den tausend ichwache Seelen mißbrauschen! Welcher andere hat gefühlt, was ich fühle? Sin iolches Weien war noch nie vorhanden, wie kann der Name früher da sein, als die Empfindung? Si ift ein neues einziges Gefühl, neu entstanden mit diesen neuen einzigen Weien, und für diese Wesen nur möglich! — Liebe! Vor der Liebe bin ich sicher!

Sie verichicten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Ihrer Unbekannten zu verschgen, um Erkundigungen von ihr einzuziehen? Was für Nachrichten brachte er Ihnen zurück?

"Biondello hat nichts entdectt — jo viel als gar nichts. Er

fand fie noch an ber Rirchtbure. Ein beiahrter, anständig getleideter Mann, ber eber einem hiefigen Burger als einem Be-Dienten gleich fah, erichien, fie nach ber Gondel zu begleiten. Gine Angabl Armer stellte fich in Reiben, wie fie vorüberging, und perließ fie mit fehr veransigter Miene. Bei Diefer Gelegen= beit, jagt Biontello, wurde eine Sand sichtbar, woran einige toftbare Steine blitten. Mit ihrer Begleiterin fprach fie einiges. das Biondello nicht verstand; er behauptet, es sei griechisch ge= weien. Da fie eine ziemliche Strecke nach dem Ranal zu geben hatten, jo fing ichon etwas Bolf an, fich zu sammeln: das Außerordentliche des Unblicks brachte alle Borübergebenden gum Steben. Niemand fannte fie - Alber Die Schönheit ift eine geborne Konigin. Alles machte ihr ehrerbietig Blat. Gie ließ einen ichmarren Schleier über bas Geficht fallen, ber bas halbe Bewand bedectte, und eilte in die Gondel. Langs bem gangen Ranal der Gindecca behielt Biondello das Sahrzeng im Gesicht, aber es weiter ju verfolgen, hinderte ihn das Gedränge."

Alber den (Hondolier hat er sich doch gemerkt, um diesen

menigftens wiederzuerfennen?

"Den Gondolier getraut er sich aussindig zu machen: doch ift es feiner von denen, mit denen er Berkeft hat. Die Armen, die er ausstragte, konnten ihm weiter keinen Beiheid geken, als daß Signora sich schon eit einigen Wochen und immer Sonnsabends hier zeige und noch allemal ein Goldstäck unter sie verzielt habe. Es war ein hollsmdicher Dukaten, den er eingezwechselt und mit überbracht hat."

Eine Griechin also, und von Stande, wie es scheint, von Bermögen wenigstens, und wohlthätig. Das ware fürs erste genug, gnädigster Herr — genug, und fast zu viel! Aber eine

Griechin und in einer fatholischen Rirche!

"Barum nicht? Sie kann ihren Glauben verlassen haben. Aleberdies — etwas Geheimnisvolles ist hier immer. — Warum die Woche nur einmal? Barum nur Sonnadends in dieser Kirche, wo diese gewöhnlich verlassen sein soll, wie mir Biondello jagt? — Spätestens der kommende Sonnadend muß dies entickeiden. Aber die dahm, lieber Franch, helsen Sie mir, diese kluit von Zeit überrpringen! Aber umion'i! Tage und Studen gehen ihren gelassene Schritt, und mein Verlangen hat Kügel."

Und wenn dieser Tag nun erscheint - was bann, gnädigfter

Berr? Was joll dann geichehen?

"Bas geichehen ioll? — Ich werde sie ihen. Ich werde ihren Aufenthalt ersoriden. Ich werde ersahren, wer sie ist. — Wer sie ist. — Was kann mich dieses bekummern? Was ich sah, machte mich glücklich, also weiß ich ja ichon alles, was nich glücklich machen kann!"

Und unfere Abreise aus Benedig, die auf den Anfang fom-

menden Monats feitgefett ift?

Mounte ich im voraus wissen, daß Venedig noch einen solchen Schat für mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Leben. Ich jage Ihnen, daß ich nur von heute an bin und sein will."

Rett glaubte ich die Gelegenheit gefunden zu haben, dem Marcheie Wort zu halten. 3ch machte dem Brinzen begreiflich. daß jein langeres Bleiben in Benedig mit dem geichwächten Buitande feiner Raffe durchaus nicht bestehen könne, und daß, im Kall er feinen Aufenthalt über den zugestandenen Termin perlängerte, auch von seinem Sofe nicht sehr auf Unterstübung murde zu rechnen fein. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich mas mir bis jest ein Geheimnis gewesen, daß ihm von feiner Schwefter. ber regierenden \*\*\* von \*\*\*, ausichließend vor feinen übrigen Brüdern und heimlich, ansehnliche Zuschuffe bezahlt werden, Die fie gerne bereit fei gu verdoppeln, wenn fein Sof ihn im Stiche ließe. Dieje Schwester, eine fromme Schwärmerin, wie Sie miffen, glaubt die großen Eriparniffe, die fie bei einem fehr eingeschränkten Sofe macht, nirgends beffer aufgehoben, als bei einem Bruder, beijen weise Wohlthätigkeit fie kennt und den fie enthufiaftisch verehrt. Ich wußte zwar schon längit, daß zwischen beiden ein fehr genaues Berhältnis stattfindet, auch viele Briefe gewech elt werden; aber weil sich der bieherige Aufwand des Bringen aus den bekannten Quellen hinlänglich bestreiten ließ, io mar ich auf diese verborgene Silfsquelle nie gefallen. Es ist aljo flar, daß der Bring Musgaben gehabt hat, die mir ein Beheimnis waren und es noch jest find; und wenn ich aus je nem übrigen Charafter ichließen darf, jo find es gewiß feine andern, als die ihm gur Ehre gereichen. Und ich fonnte mir einbild n, thu ergründet zu haben? - Um jo weniger glaubte ich nach Diefer Entdeckung anfteben ju durfen, ihm das Unerbieten Des Marcheie zu offenbaren - welches zu meiner nicht geringen Berwunderung ohne alle Schwierigkeit angenommen murde. Er aab mir Bollmacht, Dieje Cache mit dem Marcheje auf Die Urt, welche ich für die beste hielt, abzuthun und bann jogleich mit dem Bucherer aufzuheben. Un feine Schweiter follte unverzüglich geichrieben merden.

Es war Morgen, als wir aus einander gingen. So unangenehm mir dieser Voriall aus mehr als einer Uriache ift und sein muß, jo ift doch das Allerverdrießlichste daran, daß er uniern Aufenthalt in Benedig zu verlängern droht. Von dieser aus fangenden Leidenschaft erwarte ich viel nehr Gutes als Schlinnnes. Sie ist vielleicht das frästigste Mittel, den Prinzen von seinen metavbusiehen Träumereien wieder zur ordinären Menichheit

herab zu ziehen: sie wird, hosse ich, die gewöhnliche Krise haben und, wie eine künstliche Krankheit, auch die alte mit sich hinzwegnehmen.

Leben Sie wohl, liebster Areund. Ich habe Ihnen alles dies nach iriicher That hingeichrieben. Die Post geht jogleich; Sie werden diesen Brief mit dem vorhergehenden an einem Tage erhalten.

## Baron von F\*\*\* an den Grafen von C\*\*.

### Zechiter Brief.

20. Julius,

Diefer Civitella ist doch der dienstfertigste Menich von der Welt. Zer Prinz hatte nich neutich kaum verlassen, als ichon ein Billet von dem Marcheie erichien, worin mir die bewußte Sache auss dringendie empiohlen wurde. Ich schiefte ihm sozgleich eine Berichreibung in des Prinzen Namen auf sechstausend Zechinen; in weniger als einer halben Stunde folgte sie zurück nebit der doppetten Zumme, in Wechseln sowohl als darem Gelde. In die Erhohung der Summe willigte endlich auch der Prinz; die Berichreibung aber, die nur auf sechs Wochen gestellt war,

mußte angenommen werden.

Die gange Woche ging in Erfundigungen nach der geheim: nisvollen Griechin hin. Biondello ferte alle jeine Maichinen in Bewegung, bis jest aber war alles vergeblich. Den Gondolier madte er zwar ausfindig; aus diesem war aber nichts weiter heraus ju bringen, als das er beibe Camen auf der Sniel Murrano ausgesest babe, wo zwei Santen auf fie gewartet hatten, in die jie gestiegen ieien. Er machte fie zu Englanderinnen, weit jie eine jrende Sprache geiprochen und ihn mit Gold bezahlt batten. Auch ihren Begleiter fenne er nicht; er fomme ihm vor wie ein Spiegelfabrifant aus Murano. Mun wußten wir wenig: ftens, daß wir fie nicht in der Gindecca zu juchen hatten und daß sie aller Wahricheinlichkeit nach auf der Insel Aurano zu Hause iei; aber das Unglück war, daß die Beichreikung, welche der Bring von ihr machte, ichlechterdings nicht dazu taugte, fie einem britten kenntlich zu machen. Gerade die leidenichaftliche Aufmerkiamkeit, womit er ihren Anblick gleichiam verschlang, hatte ihn gehindert, sie zu sehen; für alles das, worauf andere Menichen ihr Augenmerk zuerft und vorzüglich würden gerichtet haben, war er gan; und gar blind geweien; nach feiner Schilderung war man eher versucht, fie im Arioft ober Taffo als auf einer venezianischen Iniel zu suchen. Außerdem niufte diese Nachfrage felbit mit größter Borficht geschehen, um fein anftogi= ges Mufichen zu erregen. Weit Biondelto außer dem Pringen

der einzige war, der sie, durch den Schleier wenigstens, geiehen hatte und also wiedererkennen konnte, io suchte er, wo möglich, an allen Trten, wo sie vernutet werden konnte, zu gleicher Zeit zu sein; das Leben des armen Menichen war diese ganze Woche über nichts als ein beitändiges Rennen durch alle Strassen von Benedig. In der griechischen nirche beionders wurde keine Nachsforichung gewart, aber alles mit gleich ichlechtem Eriolge; und der Vrinz, dessen Ungeducht mit jeder sehlgeichlagenen Erwartung trieg, mußte sich endlich doch noch auf den nächsten Sonnabend vertröften.

Seine Unruhe war ichrecklich. Nichts zerftreute ihn, nichts vermochte ihn zu feffeln. Gein ganges Weien mar in fieberiicher Bewegung, für alle Gesellichaft mar er verloren, und das llebel wuchs in der Einfamfeit. Mun wurde er gerade nie mehr von Beinchern belagert, als eben in Diejer Woche. Gein naber 216: ichied war angefündigt, alles drängte fich berbei. Man mußte Diese Menichen beichäftigen, um ihre aramöhnische Ausmerkam: feit von ihm abzuziehen; man mußte ihn beichäftigen, um feinen Beift zu gerftreuen. In Diefem Bedrängnis verfiel Civitella auf das Epiel, und um die Menge wenigstens zu entfernen, follte hoch gespielt werden. Zugleich hoffte er, bei dem Bringen einen vorübergebenden Geichmad an dem Epiele zu erwecken, ber Diefen romanhaiten Echwung feiner Leidenichaft bald erftiden und ben man immer in der Gewalt haben würde ihm wieder zu benehmen. "Die Rarten," jagte Civitella, "haben mich vor mancher Thorheit bewahrt, Die ich im Begriff war zu begehen, und manche wieder gut gemacht, Die ichon begangen war. Die Rube, Die Bernunft, um die mich ein Baar ichone Mugen brachten, babe ich oft am Pharotiich wiedergefunden, und nie hatten die Weiber mehr Gewalt über mich, als wenn mir's an Geld gebrach, unt

Ich laise dahin gestellt iein, in wie weit Eiwitella recht hatte — aber das Mittel, worauf wir gestellen waren, sing bald an, noch gesährlicher zu werden als das llebel, dem es abhelsen iollte. Ter Prinz, der dem Sviel nur allein durch hohes Wagen einen flüchtigen Reiz zu geben wußte, sand bald keine Grenzen mehr darin. Er war einnmal auß ieiner Trdnung. Alles, was er that, nahm eine leidenschaftliche Gestalt an: alles geschah mit der ungeduldigen Heizigeit, die jest in ihm herrichte. Sie kennen seine Gleichgültigkeit gegen das Geldz, hier wurde sie zur gäuzitichen Unempfindlichkeit. Goldstäcke zerrannen wie Wassertrovien in seinen Händen. Er verlor saft ununterbrochen, weil er ganz und gar ohne Ausmenen, weil er mie ein verzweiselter Spieler wagebeure Tummen, weil er wie ein verzweiselter Spieler wagete. — Liebsfter S\*\*, mit Herrschopen ichreits ich es nieder — in vier Tagen

waren die zwölftaufend Zechinen und noch darüber ver-

Machen Sie mir feine Vorwürse. Ich tlage mich selbst genug an. Aber fonnt ich es hindern? Hörte mich der Pring? Ronnte ich etwas anders, als ihm Vorstellungen thun? Ich that, was in meinem Vermögen stand. Ich kam mich nicht ichuldig finden.

Aud Civitella verlor beträchtlich; ich gewann gegen sechshundert Zechinen. Tas beispiello'e Unglick des Prinzen machte Ausselsen; um is weniger konnte er jett das Spiel verlassen. Civitella, dem man die Freude ansicht, ihn zu verkinden, frectte ihm sogleich die nämliche Zumme vor. Die Lück it zugestopst; aber der Prinz ist dem Marchese vierundzwanzigtausend Zechinen ichuldig. Dwie ielne ich mich nach dem Svargelde der frommen Schweiter! — Sind alle Fürsten is, liediter Freund? Der Prinz beträgt sich nicht anders, als wenn er dem Marchese noch eine große Ehre erwiesen hätte, und dieser — wielt seine Rolle wes nigitens aut.

Civitella suchte mich damit zu beruhigen, daß gerade diese llebertreibung, dieses außerordentliche Unglud das fräftigste Mittel sei, den Prinzen wieder zur Vernunft zu bringen. Mit dem Gelde habe es feine Not. Er selbst fühle diese Lücke gar nicht und siehe dem Prinzen jeden Augenblick mit noch dreimal so viel zu Tienien. Auch der Kardinal gab mir die Versicherung, daß die Gesinnungen seines Nessen aufrichtig seien und daß er selbst be-

reit itehe, für ihn zu gewähren.

Das Traurigite war, daß diese ungeheuern Ausopserungen ihre Birfung nicht einmal erreichten. Man sollte meinen, der Brinz habe wenigstens mit Teilnehmung gespielt. Richts weniger. Seine Gedanken waren weit weg, und die Leidenichgaft, die wir unterdrücken wollten, ichien von seinem Unglick im Spiele nur mehr Nahrung zu erhalten. Wenn ein entschedender Streich gesichehen sollte und alles sich voll Erwartung um seinen Spieletich herum drängte, imdten iene Augen Biondello, um ihm die Reuigkeit, die er etwa mitbrächte, von dem Angesicht zu stehlen. Viondello brachte immer nichts — und das Auft verlor immer

Tas Geld fam übrigens in sehr kedüritige Hände. Einige Erzellenza, die, wie die köse Welt ihnen nachlagt, ihr frugales Briellungen in der Senatormüse selbst von dem Marke nach Kaufe tragen, traten als Bettler in unser Hauf, und verließen es als wohlhabende Leute. Eivitella zeigte sie mir. "Sehen Sie," jagte er. "wie vielen armen Teufeln es zu gute kommt, daß es einem geicheiten Kopf einfällt, nicht bei sich selbst zu sein! Über das gefällt mir. Tas ift sürstlich und königlich! Sin größer Menich muß auch in seinen Verirrungen noch Glückliche machen

und wie ein übertretender Strom die benachbarten Gelder befruchten '

Civitella benft brav und edel - aber der Bring ift ihm vier:

undzwanzigtausend Zechinen ichuldig! Der jo jehnlich erwartete Sonnabend erichien endlich, und mein Berr ließ fich nicht abhalten, fich gleich nach Mittag in der \*\*\* Rirche einzufinden. Der Plat wurde in eben der Mapelle genommen, wo er feine Unbekannte das erfte Mal aeieben hatte, doch jo, daß er ihr nicht jogleich in die Mugen fallen fonnte. Biondello hatte Befehl, an der Rirchthure Wache zu frehen und dort mit dem Begleiter der Dame Bekanntichaft ans zufnüpfen. 3ch hatte auf mich genommen, als ein unverdächtiger Borübergehender bei der Rückfahrt in derielben Gondel Blat au nehmen, um die Spur der Unbefannten weiter zu verfolgen, wenn das übrige mistingen sollte. An demielben Orte, wo sie sich nach des Gondoliers Aussage das vorige Mal hatte aussepen laffen, wurden zwei Sänften gemietet; zum Ueberfluß hieß der Brinz noch den Kammerjunker von 3\*\*\* in einer besondern Gondel nachfolgen. Der Prinz selbst wollte ganz ihrem Anblick leben und, wenn es anginge, jein Glüt in der Rirche verluchen. Civitella blieb gang meg, weil er bei dem Grauenzimmer in Benedia in zu üblem Rufe fteht, um durch feine Ginnischung die Dame nicht mißtraufich zu machen. Gie feben, liebster Braf, daß es an uniern Unitalten nicht lag, wenn die ichone Unbefannte uns entaina.

Rie find wohl in einer Kirche wärmere Wünsche gethan worden als in dieser, und nie wurden jie graufamer getäuscht. Bis nach Sonnenuntergang harrte ber Pring aus, von jedem Geräusche, bas feiner Rapelle nahe fam, von jedem unarren ber Rirchtbüre in Erwartung gefett - fieben volle Stunden - und feine Griechin. 3ch jage Ihnen nichts von feiner Gemutslage. Gie wiffen, was eine fehlgeichlagene Hoffnung ist - und eine Hoffnung, von der man fieben Tage und fieben Nächte fast einzig geleht hat.

## Baron bon Toss an den Grafen von Com.

### Siebenter Brief.

Antine.

Die geheimnisvolle Unbefannte des Pringen erinnerte den Marcheje Civitella an eine romantische Erscheinung, die ihm selbst por einiger Zeit vorgekommen war, und um den Pringen ju gerstrenen, ließ er sich bereit finden, sie uns mitzuteilen. Ich erzähle sie Ihnen mit seinen eignen Worten. Aber der muntre Beift, womit er alles, mas er ipricht, zu beleben weiß, geht freilich in meinem Bortrage verloren.

"Boriges Trühjahr," erzählte Civitella, "hatte ich das Unstläck, den ipaniichen Umbaijadeur gegen mich aufzubringen, der in ieinem siebenzigiten Jahr die Thorheit begangen hatte, eine achtsehnjährige Römerin für sich allein heirarten zu wollen. Seine Rache verfolgte mich, und meine Freunde rieten mir an, mich durch eine zeitige Flucht den Lirfungen derielben zu entziehen, dis mich entweder die Hand der Ratur oder eine gütliche Beislegung von diesem gefährlichen Feind befreit haben würden. Beil es mir aber doch zu ichwer siel, Benedig ganz zu entjagen, io nahm ich meinen Auserter von Murano, wo ich unter einem fremden Ramen ein einiames Haus bewohnte, den Tag über mich verborgen hielt und die

Racht meinen Freunden und dem Bergnügen lebte.

"Meine Tenfter wiesen auf einen Garten, der von der Abend: feite an die Minamauer eines Mlosters stieß, gegen Morgen aber wie eine fleine Salbiniel in Die Lagung bineinlag. Der Garten hatte die reizendite Anlage, ward aber wenig beincht. Des Mor: gens, wenn mich meine Freunde verließen, hatte ich die Gewohn: heit, ehe ich mich ichlafen legte, noch einige Augenblicke am Fenfter sugubringen, Die Sonne über bem Golf auffteigen gu jeben und ihr dann aute Nacht zu iagen. Wenn Gie fich Dieje Luft noch nicht gemacht haben, gnädigiter Bring, io empfehle ich Ihnen Diesen Standort, den ausgesuchtesten vielleicht in aan; Benedig, Dieje herrliche Ericheinung zu genießen. Gine purpurne Racht liegt über ber Tiefe, und ein goldener Rauch verkundigt fie von fern am Saum ber Laguna. Erwartungsvoll ruben Sim= mel und Meer. Zwei Winke, fo fteht fie Da, gang und vollfommen, und alle Wellen brennen - es ift ein entzückendes Schauipiel!

Eines Morgens, als ich mich nach Gewohnheit der Luft diese Andlicks überlasse, entdecke ich auf einmal, daß ich nicht der einzige Zeuge desselben bin. Ich glaube Menichenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schalle wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Wasseriete landet. Benige Augenkliche, so seho ich Menichen im Garten hervorstommen und mit langsamen Schriften, Spaziergehenden gleich, die Allee heraus wandeln. Ich erkenne, daß es eine Mannsperion und ein Frauenzimmer ist, die einen kleinen Reger bei sich haben. Zas Frauenzimmer ist weiß gekleidet, und ein Briskant spielt an ihren Finger; mehr läßt nich die Tämmerung noch nicht

unter cheiden.

"Meine Neugier wird rege. Ganz gewiß ein Rendezwous und ein liebendes Laar — aber an diesem Tr und zu einer id ganz ungewöhnlichen Stunde! — denn kaum war es drei Uhr, und alles lag noch in trübe Tämmerung verichleiert. Ter Ein-

fall ichien mir neu und zu einem Roman die Unlage gemacht.

3ch wollte das Ende erwarten.

"In ben Laubgewölben des Gartens verlier' ich fie bald aus dem Besicht, und es wird lange, bis fie wieder ericheinen. Gin angenehmer Beigng erfüllt unterbeijen Die Gegend. Er fam pon dem Gondolier, der fich auf Diese Weise Die Zeit in ieiner Gondel perfürste und dem pon einem Rameraden aus der Nachbarichaft geantwortet murbe. Es maren Stangen aus dem Taffo; Beit und Ort frimmten harmonisch dazu, und die Melodie verklang lieblich in der allgemeinen Stille.

"Mittlerweile mar der Tag angebrochen, und Die Gegenstände liegen sich deutlicher erkennen. 3ch unde nieine Leute. Sand in Sand gehen sie jest eine breite Allee binauf und bleiben öfters fteben, aber fie haben ben Ruden gegen mich gefehrt, und ihr Weg entfernt fie von meiner Wohnung. Der Unitand ihres Banges läßt mich auf einen vornehmen Etand und ein edler, engeliconer Muchs auf eine ungewohnliche Econheit ichließen. Sie iprachen wenig, wie mir ichien, die Tame jedoch mehr als ihr Begleiter. Un dem Echauspiel Des Sonnenaufgangs, bas fich jest eben in höchster Bracht über ihnen rerbreitete, ichienen

fie aar feinen Anteil zu nehmen.

"Indem ich meinen Tubus berbei hole und richte, um mir diese ionderbare Ericbeinung io nabe zu bringen als möglich, verichwinden fie plotlich wieder in einem Seitenweg, und eine lange Zeit vergeht, ebe ich fie wieder erblice. Die Sonne ift nun gang aufgegangen, sie fommen dicht unter mir vor und iehen mir gerade entgegen. — — Welche himmliche Gestalt erblicke ich! — War es das Sviel meiner Einbildung, war es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte ein überirdickes Weien ju iehen, und mein Auge floh gurud, ge dlagen von dem blen-Denden Licht. - Co viel Anmut bei jo viel Majestat! Go viel Geift und Abel bei jo viel blühender Jugend! - Umionit verjuch' ich, es Ihnen zu beichreiben. 3ch kannte feine Schönheit por diesem Augenblick.

"Das Intereffe des Geiprächs verweilt fie in meiner Habe, und ich habe volle Muge, mich in dem wundervollen Unblick zu verlieren. Raum aber find meine Blide auf ihren Begleiter gefallen, jo ift felbit Dieje Schonbeit nicht mehr imitande, fie gurud zu rufen. Er ichien mir ein Mann zu fein in seinen besten Sabren, etwas hager und von großer edler Statur - aber von feiner Menichenftirne ftrablte mir noch io viel Beift, io viel Doches, io viel Göttliches entgegen. 3ch felbit, obgleich vor aller Entbekung gesichert, vermochte es nicht, dem durchbohrenden Blick ftand gu halten, ber unter ben finftern Mugenbraunen blipewerfend berporichon. Um feine Mugen lag eine ftille rübrente Traurigfeit, und ein Zug des Wohlwollens um die Lippen nitderte den trüben Ernft, der das ganze Gesicht überschattete. Aber ein gewisser Schnitt des Gesichts, der nicht europäisch war, verbunden mit einer Meidung, die aus den verschiedensten Traczeten, aber mit einem Geschmacke, den niemand ihm nachahmen wird, fühn und glücklich gewählt war, gaben ihm eine Niene von Sonderbarkeit, die den außerverdentlichen Eindruck seines ganzen Weiens nicht wenig erhöhte. Etwas Irres in seinem Blicke fonnte einen Schwärmer vernuten lassen aber Gebärden und äußrer Anstand verkündigten einen Mann, den die Welt ausgebildet hat."

3\*\*\*, der, wie Sie wissen, alles herausjagen muß, was er denkt, konnte hier nicht länger an sich halten. "Unser Armenier!" ries er aus. "Unser ganzer Armenier, niemand anders!"

"Was für ein Urmenier, wenn man fragen barf?" fagte

Civitella.

Hat man Ihnen die Farce noch nicht erzählt? jagte ber Brinz. Aber feine Unterbrechung! Ich jange an, mich für Ihren

Mann zu intereisieren. Jahren Sie fort in Ihrer Erzählung. "Etwas Unbegreifliches war in seinem Betragen. Seine Blide ruhten mit Bedeutung, mit Leidenschaft auf ihr, wenn sie weg sah, und sie fielen zu Boden, wenn sie auf die ihrigen trasen. If dieser Menich von Sinnen? dachte ich. Eine Ewigkeit wollt' ich siehen und nichts anders betrachten.

"Žas Geküjche raubte sie mir wieder. Ich wartete lange, lange, sie wieder hervor kommen zu sehen, aber vergebens. Aus

einem andern Kenster endlich entdeck' ich sie aufs neuc.

"Vor einem Bassin standen sie, in einer gewissen Entsernung von einander, beide in tieses Schweigen verloren. Sie mochten ichon ziemtlich lange in dieser Stellung gestanden haben. Ihr officnes jeelenwolles Auge ruhte sorschend auf ihm und schien jeden ausseinenden Gedanken von seiner Stirne zu nehmen. Er, als ob er nicht Mut genug in sich sühlte, es aus der ersten Hand zu empfangen, suchte verstohlen ihr Bild in der spiegelnden Hut, oder klickte starr auf den Telphin, der das Wasser in das Becken sprieke. Wer weiß, wie lang dieses stumme Spiel noch gedauert haben würde, wenn die Tame es hätte aushalten können? Mit der liefenswürdigsten Holdeliefeit ging das sichöne Geichöpf auf ihn zu, saßte, den Arm um seinen Nacken slechtend, eine seiner Kände und führte sie zum Munde. Gelassen ließ der kalte Menich es geichehen, und ihre Liebkolung klieb unerwidert.

"Aber es war etwas an diesem Austritt, was mich rührte. Der Mann war es, was mich rührte. Sin hestiger Affekt schien in seiner Brust zu arbeiten, eine unwiderstehliche Gewalt ihn zu ihr hinzuziehen, ein verborgener Arm ihn zurück zu reißen. Still, aber ichmerzhaft war biefer Rampf, und die Gefahr io icon an feiner Seite. Rein, bachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird.

er muß unterliegen.

"Auf einen heimlichen Wink von ihm verichwindet der fleine Reger. Ich erwarte nun einen Auftritt von enwfindiamer Art, eine fnieende Abbitte, eine mit tausend Küffen besiegelte Verijohnung. Nichts von dem allen. Der unbegreifliche Menich nimmt aus einem Porteieutlle ein versiegeltes Laket und gikt es in die Hände der Dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht, und eine Thräne ichinnnert in ihrem Auge.

"Nach einem kurzen Stillichweigen brechen sie auf. Aus einer Seitenallee tritt eine bejahrte Tame zu ihnen, die sich die ganze Zeit über entiernt gehalten hatte und die ich jekt erst entdete. Langiam gehen sie hinab, beide Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während dessen er der Gelegenheit wahr nimmt, unwermerkt hinter ihnen zurück zu fleiben. Unschlichsig und mit starrem Blick nach ihr hingewendet, sieht er und geht und steht meder. Auf einmal ist er weg im Gebüsche.

"Born sieht man sich endlich um. Man icheint unruhig, ihn nicht mehr zu finden, und sieht titlle, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er kommt nicht. Die Blicke irren ängstlich umher, die Schritte verdoppeln sich. Meine Lugen helsen den ganzen

Barten durchfuchen. Er bleibt aus. Er ift nirgends.

"Auf einmal hör' ich am Ranal etwas rauichen, und eine Gondel stößt vom Ufer. Er ist's, und mit Mühe enthalt' ich mich, es ihr zuzuchreien. Zest also war's am Tage — es war

eine Abichiedsizene.

"Sie ichien zu ahnen, was ich wußte. Schneller, als die andere ihr folgen kann, eilt sie nach dem Uier. Zu wät. Vieil ichnell fliegt die Gondel dahin, und nur ein weißes Tuch flattert noch fern in den Lüften. Bald darauf ich' ich auch die Frauen-

gimmer überfahren.

Alls ich von einem kurzen Schlummer erwachte, mußte ich iber meine Verblendung lachen. Meine Phantaile hatte diese Begebenheit im Traum fortgesetz, und nun wurde mir auch die Wahrheit zum Traume. Ein Mädchen, reizend wie eine Houri, die vor Tagesanbruch in einem abgelegenen Garten vor meinem Fenster mit ihrem Liebhaber lutiwandelt, ein Liebhaber, der von einer solchen Stunde keinen bessern Gebrauch zu machen weiß, dies ichien mir eine Konwosition zu sein, welche höchsiens die Phantasie eines Träumenden wagen und entichuldigen konnte. Aber der Araum war zu ichön geweien, um ihn nicht io oft als möglich zu erneuern, und auch der Garten war mir jest lieber geworden, seitdem ihn meine Phantasie mit io reizenden Gespralten bevölkert hatte. Einige untreundliche Tage, die auf diesen

Morgen jolgten, perichenchten mich von dem Genfter, aber ber erfte beitre Abend jog mich unwillfürlich dabin. Urteilen Sie pon meinem Erstaunen, als mir nach furgem Enchen bas weiße Gemand meiner Unbefannten entgegen ichimmerte. Gie mar es ielbit. Sie war wirtlich. Ich hatte nicht bloß geträumt. "Die vorige Matrone war bei ihr, die einen kleinen Rnaben

an der hand führte; fie felbst aber ging in sich gefehrt und feit: wärts. Alle Plaje wurden besucht, die ihr noch vom vorigen Rale her durch ihren Begleiter merkwürdig waren. Besonders lange perweilte fie an dem Baifin, und ihr ftarr hingeheftetes

Ange ichien das geliebte Bild vergebens zu fuchen.

"Satte mich Dieje hohe Schonbeit bas erfte Mal hingeriffen. jo wirfte fie heute mit einer sanftern Gewalt auf mich, die nicht weniger start war. Ich hatte jest vollsommene Freiheit, das himmliiche Bild zu betrachten; das Erstannen des ersten Anblicks machte unvermerft einer jugen Empfindung Plat. Die Glorie um sie verschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr als das ichonite aller Weiber, das meine Sinne in Glut sett. In diesem Mugenblid ift es beichloffen. Gie muß mein fein.

"Indem ich bei mir selbst überlege, ob ich hinunter gehe und mich ihr nähere, oder, eh ich dieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, öffnet sich eine kleine Liorte an der Alosters mauer, und ein Karmelitermonch tritt aus derselben. Huf das (Berauch, das er macht, verläßt die Tame ihren Plat, und ich iche fie mit lebhaiten Schritten auf ihn zugeben. Er zieht ein Bavier aus dem Bujen, wornach fie begierig haicht, und eine

lebhaite Frende icheint in ihr Angesicht zu fliegen.

"In eben diesem Angenklick treikt mich mein gewöhnlicher Abendseinch von dem Feniter. Ich vermeide es sorgiättig, weil ich feinem andern diese Eroberung gonne. Gine gange Stunde muß ich in dieser peinlichen Ungeduld aushalten, bis es mir endlich gelingt, diese lleberläftigen zu entfernen. Ich eile an

mein Tenfter gurud, aber verschwunden ift alles!

"Der Garten ift gang leer, als ich hinunter gehe. Rein Fahr= zeug mehr im Manal. Nirgends eine Spur von Menschen. Ich weiß weber, aus welcher Gegend fie fam, noch wohin fie gegangen ist. Indem ich, die Augen allerorten herumgewandt, vor mich hinwandle, ichimmert mir von fern etwas Weißes im Sand entgegen. Wie ich bingutrete, ift es ein Papier, in Form eines Briefs geichlagen. Was fonnte es anders fein als ber Brief, den der Karmeliter ihr überbracht hatte? Glücklicher Fund, ruf' ich aus. Diefer Brief wird mir das gange Geheimnis aufichließen, er wird mich jum herrn ihres Schickfals machen.

"Der Brief mar mit einer Sphinr gefiegelt, ohne Neberschrift und in Chiffern perfast; Dies ichreckte mich aber nicht ab, weil ich mich auf das Techiffrieren verstehe. Ich fopiere ihn gesichwind, denn es war zu erwarten, daß sie ihn bald vermissen und zurückfommen würde, ihn zu suchen. And sie ihn nicht mehr, so mußte ihr dies ein Beweiß sein, daß der (Varten von mehreren Menichen besucht würde, und diese Entdeckung konnte sie leicht auf immer daraus verschuchen. Was konnte meiner

hoffnung Schlimmers begegnen?

"Was ich vermutet hatte, geidah. Ich war mit meiner Kopie kaum zu Ende, io erichien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterin, beide ängstich iuchend. Ich beieftige den Brief an einem Schiefer, den ich vom Tache kos mache, und lasse ihn an einen Ort herabfallen, an dem sie vorbei muß. Ihre schwen Kreude, als sie ihn findet, belohnt mich für meine Größmut. Mit scharfen prüfendem Blick, als wollte sie die untheilige Hand daran ausspähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zurriedene Miene, mit der sie ihn einstedke, dem schweden den Edges war. Sie ging, und ein zurückfallender Blick ihres Nuges nahm einen dankbaren Ussichied von den Schutzsichen des Gartens, die das Geheimmis ihres Herses verses in treu gehütet hatten.

"Jest eilte ich, den Brief zu entziffern. Ich versuckte es mit mehrern Sprachen; endlich gelang es mir mit der englischen. Sein Anhalt war mir so merkwürdig, daß ich ihn guswendig

behalten habe." -

Ich werde unterbrochen. Ten Schluß ein andermal.

## Baron von &\*\*\* an den Grafen von C\*\*.

## Achter Brief.

Minorit

Nein, liebster Freund. Gie thun dem guten Biondello Unrecht. Gewiß, Sie begen einen falichen Berdacht. Ich gebe Ihnen

alle Staliener preis, aber Diefer ift ehrlich.

Sie finden es ionderbar, daß ein Menich von io glänzenden Talenten und einer io exemplariiden Aufischrung sich zum Sienen derahsebe, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe; und daraus ziehen Sie den Schluß, daß diese Absichten verdächtig sein müssen. Wie? Jit es denn io etwas Neues, daß ein Menich von Ropf und Berdienten sich einem Fürsten gefällig zu machen jucht, der es in der Gewalt hat, sein (Nick zu machen? zie es two entehrend, ihm zu dienen? Läßt Biondello nicht deutlich genug merken, daß eine Anhänglichkeit an den Krinzen persönlich sein Ert hat ihm ja gefanden, daß er eine Bitte an ihn auf dem Herry hate. Teie Vitte wird uns ohne Zweisel das ganze Geeren habe. Teie Vitte wird uns ohne Zweisel das ganze Gee

beimnis aufflären. Gebeime Absichten mag er immer haben;

aber fonnen diese nicht unichuldig fein?

Es keiremdet Sie, daß dieser Viondello in den ersten Monaten, und das waren die, in denen Sie uns Ihre Gegenwart noch ickenften, alle die größen Talente, die er jekt an den Tag fommen lasse, verborgen gehalten und durch gar nichts die Aufnerkiamkeit auf sich gezogen habe. Tas ist wahr; aber wo hätte er damals die Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen? Ter Prinz bedurfte seiner ja noch nicht, und seine übrigen Talente mußte der Aufall uns entdecken.

Aber er hat uns ganz fürzlich einen Beweis ieiner Ergebensheit und Roblichfeit gegeben, der alle Zhre Zweifel zu Boden ichlagen wird. Man bevbachtet den Prinzen. Man ucht geheime Erfundigungen von seiner Lebensart, von seinen Befanntichaften und Berhältniffen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Reux

gierde hat. Aber hören Gie an.

Es ift hier in Et. Georg ein öffentliches Saus, mo Biondello öfters aus: und eingeht; er mag da etwas Liebes haben, ich weiß es nicht. Bor einigen Tagen ift er auch da; er findet eine Gesellichaft beisammen, Abvofaten und Offisianten der Hegierung, luftige Brider und alte Befannte von fich. Man verwundert fich, man ift erfreut, ihn wiederzuseben. Die alte Befanntichaft wird erneuert, jeder ergablt feine Geschichte bis auf diesen Augenblick, Biondello foll auch die seinige jum besten geben. Er thut es in wenig Worten. Man wünicht ihm Glüt au seinem neuen Stabliffement, man hat von der glanzenden Lebensart des Bringen von \*\*\* ichon ergählen hören, von seiner Freigebigfeit gegen Leute beionders, Die ein Geheimnis gu bewahren wiffen, feine Berbindung mit dem Kardinal U\*\*\*i ift weltbefannt, er liebt das Epiel, u. i. w. Biondello ftutt. -Man iderst mit ihm, daß er den Geheimnisvollen mache; man misse doch, daß er der Geichättsträger des Prinzen von \*\*\* ici; die beiden Advokaten nehmen ihn in die Mitte; die Flasche leert sich fleißig - man nötigt ihn, zu trinken; er entschuldigt sich, weil er keinen Wein vertrage, trinkt aber doch, um sich zum Schein zu betrinfen.

"Ja," jagte endlich der eine Abvokat, "Biondello versteht iein Sandwerk; aber ausgelernt hat er es noch nicht, er ist nur

ein Salber.

Was fehlt mir noch? fragte Biondello.

"Er versteht die Rimit," iagte der andere, "ein Geheinmis bei sich zu behalten, aber die andere noch nicht, es mit Borteil wieder los zu werden."

Sollte fich ein Käufer dazu finden? fragte Biondello.

Die übrigen Gafte jogen fich hier aus dem Zimmer, er blieb

Tete-a-Tete mit seinen beiden Leuten, die nun mit der Sprache weiter herausgingen. Daß ich es furz mache, er sollte ihnen über den Unigang des Prinzen mit dem Kardinal und seinem Veffen Aufschliffe verschaffen, ihnen die Duellen angeben, woraus der Prinz Geld schöpfe, und ihnen die Bricke, die an den Grafen von D\*\* geschrieben würden, in die Kände spielen. Biondello beschied sie auf ein andermal; aber wer sie angestellt habe, konnte er nicht aus ihnen herausbringen. Nach den glänzenden Anserbietungen, die ihm gemacht wurden, zu ichließen, mußte die Nachkrage von einem sehr reichen Nanne herrühren.

Geftern abend entdeckte er meinem Herrn den ganzen Vorfall. Dieser war ansangs willens, die Unterhändler kurz und gut beim Kopf nehmen zu lassen; aber Biondello machte Einwendungen. Auf freien Auß würde man sie doch wieder stellen müssen, und dann habe er seinem ganzen Kredit unter dieser Klasse, vielleicht sein Leben selbst in Gesahr gesetzt. Alle dieses Bolf hange unter sich zusammen, alle stehen für einen; er wolle lieber den hohen Nat in Benedig zum Keinde haben, als unter ihnen für einen Berräter verschriesen werden; er würde dem Prinzen auch nicht mehr nüglich sein können, wenn er das Vertrauen

dieser Volksklasse verloren hätte.

Wir haben hin und ber geraten, von wem dies wohl kommen möchte. Wer ist in Venedig, dem daran liegen kann, zu wissen, was mein herr einnimmt und ausgiltt, was er mit dem Karbinal A\*\*\* zu thun hat, und was ich Ihnen schreibe? Sollte es gar noch ein Vermächtnis von dem Prinzen von \*\*d\*\* sein?

Dber regt fich etwa der Armenier wieder?

## Baron bon 3\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Reunter Brief.

Quonit.

Der Prinz schwimmt in Wonne und Liebe. Er hat seine

Griechin wieder. Boren Gie, wie dies jugegangen ift.

Ein Fremder, der über Chiozza gekonnnen war und von der ichonen Lage dieser Stadt am Golf viel zu erzählen wußte, machte den Prinzen neugierig, sie zu iehen. Gestern wurde dies ausgestihrt, und um allen Zwang und Aufwand zu vermeiden, sollte niemand ihn begleiten als 3\*\*\* und ich nebst Biondello, und mein Herr wollte unbekannt kleiben. Wir sanden ein Hahrzeug, das eben dahin abging, und mieteten uns darauf ein. Die Gesellichaft war iehr gemischt, aber unbedeutend, und die Hirreise hatte nichts Merkwürdiges.

Chiozza ist auf eingerammten Pfählen gebaut, wie Benedig, und foll gegen vierzigtausend Cinwohner zählen. Abel findet

man wenig, aber bei jedem Tritte stößt man auf Fischer oder Matrosen. Ber eine Verücke und einen Mantel trägt, beist ein Reicher; Müre und Ueberschlag sind das Zeichen eines Armen. Die Lage der Stadt ist schon, doch darf man Benedig nicht ges

iehen haben.

Ur verweilten uns nicht lange. Ter Patron, der noch mehr Lassagiers hatte, mußte seitig wieder in Benedig sein, und den Krinzen seiselte nichts in Chiosza. Alles hatte ieinen Plats ichon im Schisse genommen, als wir ankamen. Weil sich die Gesellschaft auf der Herindrich beichwerlich gemacht hatte, so nahmen wir diesmal ein Zimmer im uns allein. Der Prinz erkundigte sich, wer noch mehr da sei? Ein Dominikaner, war die Antwort, und einige Tamen, die retour nach Benedig gingen. Mein Herr war nicht nengierig, sie zu sehen, und nahm iogleich

fein Bimmer ein.

Tie Griechin war der (Segenstand uniers Geiprächs auf der Serfahrt geweien, und sie war es auch auf der Rickfahrt. Der Frinz wiederholte sich ihre Erickeinung in der Rickfe mit Kener; klane wurden gemacht und verworsen; die Zeit verstrich wie ein Augenblick; ehe wir es uns verjahen, lag Benedig vor uns. Einige von den Pasiagiers stiegen aus, der Dominikaner war unter diesen. Der Patron ging zu den Damen, die, wie wir jett erit ersuhren, nur durch ein dünnes Brett von uns geichieden waren, und tragte sie, wo er anlegen sollte. Auf der Intevat, und das Haus wurde genannt. Insel Murano, war die Antwort, und das Haus wurde genannt. Insel Durano! rief der Prinz, und ein Schauer der Ahnung ichien durch seine Zeele zu sliegen. Che ich ihm antworten konnte, sturzte Biondello herein. "Bissen Zie auch, in welcher Geiellschaft wir retien?" — Ter Prinz iprang auf — "Zie ist hier! Zie seldi!"

Ter Prinz drang hindus. Tas Zimmer ward ihm zu einge, die ganze Welt wär' es ihmt in diesem Augenklick gewesen. Täutiend Empfindungen führmten in ihmt, seine Anies zitterten, Röte und Bläffe wechselten in isinem Gesichte. Ich zitterte erwartungspoll mit ihm. Ich kann diesen Zufand nicht beschreiben.

In Murano ward angehalten. Der Prinz iprang ans lifer. Sie kam. Ich sas im Genicht des Brinzen, daß sie's war. Ihr Anblick ließ mir keinen zweifel übrig. Eine schönere Gestalt hab ich nie gesehen: alle Beichreibungen des Prinzen sind unter der Virklichkeit geblieben. Eine glübende Köte überzog ihr Gesicht, als sie den Prinzen ansichtig wurde. Sie hatte unter ganzes Gespräch hören müssen, sie konnte auch nicht zweiseln, daß sie der Gegenstand desielben gewesen sei. Mit einem bedeutenden Blick sah sie ihre Begleiterin an, als wollte sie jagen: das ist er und mit Verwirrung ichling sie die Anaen nieder. Ein

ichmales Brett ward vom Schiff an das Ufer gelegt, über welches fie zu geben hatte. Gie ichien angitlich, es zu betreten - aber weniger, wie mir vorfant, weil die auszugleiten fürchtete, als weil fie es ohne fremde Silie nicht konnte und der Bring ichon Den Arm ausitrecte, ihr beigusteben. Die Not siegte über ihre Bebenflichfeit. Gie nahm feine Sand an und mar am Hier. Die heitige Gemütsbewegung, in der der Bring mar, machte ihn unhöflich; die andere Dame, Die auf den nantlichen Dienit wartete, vergaß er - was hatte er in diesem Augenblick nicht vergeffen? Ich erwies ihr endlich Diefen Dienit, und Dies brachte mich um das Voriviel einer Unterredung, Die fich gwijden meinem Berrn und ber Dame angefangen batte.

Er hielt noch immer ihre Sand in der feinigen - aus Ber-

ftreuung, denfe ich, und ohne daß er es felbit wußte.

"Es ist nicht das erste Mal, Signora, daß — — daß — —" fr fonnte es nicht beraus iggen.

"3ch jollte mich erinnern," lifpelte fie -

"In der \*\*\*Rirche," iagte er -"In der Rirche war es," jagte fie —

"Und founte ich mir heute vermuten - Ihnen io nahe -"

Hier zog fie ihre Sand leife aus der feinigen — Er ver-wirrte sich augenicheinlich. Biondello, ber indes mit dem Be-Dienten gesprochen hatte, fam ihm zu Bilfe.

Signor, fing er an, Die Damen haben Ganiten hieher beitellt: aber wir find früher gurückgefommen, als fie fich's vermuteten. Es ift hier ein Garten in ber Mabe, mo Gie io lange

eintreten können, um dem Gedrange auszuweichen.

Der Borichtag ward angenommen, und Sie kennen denken, mit welcher Bereitwilligkeit von ieiten des Prinzen. Man blieb in dem Garten, dis es Abend wurde. Es gelang uns, 3\*\*\* und mir. Die Matrone zu beichättigen, baß ber Ering fich mit der innaen Dame ungestort unterhalten konnte. Dag er Dieje Augenblide gut gu benuten gewußt habe, tonnen Gie baraus abnehmen, daß er die Erlaubnis empfangen hat, fie zu besuchen. Gben jest. da ich Ihnen schreibe, ift er dort. Wenn er guruckkommt, werde ich mehr erfahren.

Geftern, als wir nach Saufe tamen, fanden wir endlich auch die erwarteten Wechsel von unserm Hofe, aber von einem Briefe begleitet, der meinen Berrn iehr in Glammen ieste. Man ruit ihn zurud und in einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ift. Er hat jogleich in einem ahnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Wechsel find eben hinreichend, um die Zinsen von bem Rapitale zu bezahlen, das er ichuldig ift. Einer Untwort von feiner Echwester feben wir mit Berlangen entgegen.

## Baron bon &\*\*\* an den Grafen bon C\*\*.

Behnter Brief.

September.

Der Pring ift mit seinem Sofe zerfallen, alle unfre Reffourcen

non daber abgeichnitten.

Die iechs Wochen, nach deren Verfluß mein Berr den Marche'e bezahlen jollte, waren ichon um einige Tage verstrichen, und noch feine Wechsel weter von seinem Coufin, von dem er aufs neue und aufs bringendste Voriduk verlangt hatte, noch pon feiner Schwefter. Gie konnen wohl denken, daß Civitella nicht mabnte: ein desto treueres Gedächtnis aber hatte ber Bring. Gestern mittag endlich fam eine Untwort vom regierenden Sofe.

Wir hatten furz vorher einen neuen Kontraft unfers Sotels wegen abgeichloffen, und der Bring hatte fein langeres Bleiben icon öffentlich beflariert. Ohne ein Wort zu fagen, gab mir mein herr ben Brief. Seine Augen funkelten, ich las ben In-halt ichon auf feiner Stirne.

Rönnen Gie fich vorstellen, lieber C\*\*? Man ift in \*\*\* von allen hiefigen Berhältniffen meines herrn unterrichtet, und die Verleumdung hat ein abscheuliches Gewebe von Lugen baraus geiponnen. "Man habe nitställig vernommen," heißt es unter anderen, "daß der Prinz seit einiger Zeit angefangen habe, seinen porigen Charafter zu verleugnen und ein Betragen anzunehmen. das jeiner bisherigen lobenswürdigen Urt zu denken gang ent= gegengeset sei. Mign misse, daß er sich dem Frauenzimmer und bem Epiel aufs ausschweifendfte ergebe, fich in Schulden fturge. Bisionars und Geisterbannern fein Chr leihe, mit fatholischen Bralaten in verdächtigen Berhaltniffen ftehe und einen Sofft at führe, der seinen Rang sowohl als seine Ginfünfte überschreite. Es heiße jogar, daß er im Begriff ftebe, Diejes hochft anftoffige Betragen durch eine Apostasie zur römischen Rirche vollkommen zu machen. Um fich von der lettern Beichuldigung zu reinigen. erwarte man von ihm eine ungejäumte Burudtunft. Ein Banguier in Benedig, dem er den Ctat feiner Schulden übergeben tolle, hate Unweijung, jogleich nach feiner Abreife feine Glau= biger zu befriedigen; denn unter diesen Umständen finde man nicht für aut, das Geld in feine Sande zu geben."

Was für Beichuldigungen und in welchem Tone! 3ch nahm den Brief, durchlas ihn noch einmal, ich wollte etwas darin aufjuden, das ihn mildern konnte; ich fand nichts, es war mir gang

unbegreiflich.

3\*\*\* erinnerte mich jett an die geheime Nachfrage, die vor einiger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, ber Inhalt, alle Umitande kamen überein. Wir hatten fie fälichlich dem Armenier zugeichrieben. Jest war's am Tage, von wem sie her rührte. Apostasie! — Aber wessen Intercise fann es sein, meinen Herrn so abscheulich und so platt zu verleunden? Ich sürchte, es ist ein Stucken von dem Prinzen von \*\*8\*\*, der es durch

jegen will, unfern herrn aus Benedig ju entfernen.

Dieser schwieg noch immer, die Augen starr vor sich hingeworsen. Sein Stillschweigen änglitgte nich. Ich warf nich zu seinen Jühren. "Um Gottes willen, gnädigter Prinz," rief ich aus, "beschließen Sie nichts Gewaltiames. Sie iollen, Sie werden die vollitändigste Genugthuung haben. Neberlaisen Sie mir diese Sache. Senden Sie mich hin. Es ist unter Ihrer Würde, sich gegen solche Beschuldigungen zu verantworten: aber mir erlauben Sie, es zu thun. Der Verleumder muß genannt und dem \*\*\* die Augen geössnet werden."

In dieser Lage sand uns Civitella, der sich mit Erstaunen nach der Ursache unserer Bestürzung erkundigte. 3\*\*\* und ich schwiegen. Der Prinz aber, der zwischen ihm und uns sichon lange feinen Unterschied mehr zu machen gewohnt ist, auch noch in zu heftiger Ballung war, um in diesem Augenblick der Augeheit Gehör zu geben, besahl uns, ihm den Brief mitzuteilen. Ich wollte zögern, aber der Prinz ris ihn mir aus der Hand und

gab ihn felbit dem Mardjeie.

"Ich bin Ihr Schuldner, Gerr Marcheie," fing der Pring an, nachdem dieser den Brief mit Erstaunen durchtesen hatte, "aber laffen Sie sich das keine Unruhe machen. Geben Sie mir nur noch zwanzig Tage Frist, und Sie sollen bestiedigt werden."

Gnädigster Pring, rief Civitella heftig bewegt, verdien' ich

dieses?

"Sie haben mich nicht erinnern wollen; ich erfenne Ihre Belikateffe und danke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie geiagt, jollen Sie völlig befriedigt werden."

Bas ift das? fragte Civitella mich voll Befturzung. Wie

hängt dies zusammen? Ich fass es nicht.

Wir erflärten ihm, was wir wußten. Er kam außer sich, Ter Krinz, sagte er, müsse auf Genugtbuung dringen; die Beleidigung sei unerhört. Unterdessen beichwöre er ihn, sich seines ganzen Bermögens und Rredits unumschränkt zu bedienen.

Der Marcheje hatte uns verlassen und der Prinz noch immer fein Wort gesprochen. Er ging mit starfen Schritten im Zimmer auf und nieder; etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endsich stand er still und murmelte vor sich zwischen den Zähnen: "Winschen Sie sich (Klück — jagte er — um neun Uhr ist er gestorben."

Wir jahen ihn erichrocken an.

"Buniden Sie fich Glück," iuhr er fort; "Glück — ich foll mir Blud munichen - Cagte er nicht io? Was wollte er ba: mit iggen?"

Wie kommen Sie jest darauf? rief ich. Was foll das hier? "Ich habe damals nicht verstanden, was der Menich wollte. Best peritebe ich ihn - D es ist unerträglich hart, einen Gerrn

über fich zu baben!"

Mein teuerfter Bring!

Der es uns fühlen laffen fann! Sa! Es muß fuß fein!" Er hielt wieder inne. Geine Miene erichreckte mich. 3ch

hatte fie nie an ihm gesehen.

"Zer Clendeste unter dem Volk," fing er wieder an, "oder der nachte Prinz am Throne! Tas itt ganz dasielbe. Es gibt nur einen Unterschied unter den Menichen - Gehorchen oder Berricben!"

Er fab noch einmal in den Brief.

"Gie haben den Menichen geiehen," iuhr er fort, "der fich unterfieben dari, mir Dicies zu ichreiben. Würden Gie ibn auf ber Strafe grußen, wenn ihn das Edictial nicht ju Ihrem Berrn gemacht hatte? Bei Gott! Es ift etwas Grokes um eine

Rrone!"

In diesem Ton ging es weiter, und es fielen Reden, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Aber bei dieser Gelegenheit entdeckte mir der Brinz einen Umitand, der mich in nicht ges ringes Erfraunen und Echreden jeste und der Die gefährlichften Folgen haben fann. Ueber die Familienverhältniffe am \*\*\* Doie find mir bisher in einem großen Brrtum geweien. Der Pring beantwortete den Brief auf der Stelle, jo fehr

ich mich dagegen fette, und die Urt, wie er es gethan hat, läßt

feine gutliche Beilegung mehr hoffen.

Eie werden nun auch begierig fein, liebiter D\*\*, von der Griechen endlich etwas Lofitives zu erfahren; aber eben dies ift es, worüber ich Ihnen noch immer feinen befriedigenden Aufichluß geben fann. Aus dem Pringen ift nichts heraus zu bringen, weil er in das Geheimnis gezogen ist und fich, wie ich vermute, hat perpflichten muffen, es zu bemahren. Daß fie aber bie Griechin nicht ift, fur Die wir fie hielten, ift heraus. Gie ift eine Tentiche und von der edeliten Abfunit. Gin gemiffes Berücht, dem ich auf die Spur gekommen bin, gibt ihr eine iehr hohe Mutter und macht sie zu der drucht einer unglücklichen Liebe, wovon in Europa viel gesprochen worden ist. Seintliche Nachitellungen von mächtiger Sand haben fie, laut Diefer Sage, gezwungen, in Benedig Edut zu iuchen, und eben dieje find auch Die Urfache ihrer Berborgenheit, Die es dem Pringen unmöglich geniacht hat, ihren Aufenthalt zu erforichen. Die Chrerbictung, womit der Pring von ihr ipricht, und gemiffe Rücksichten, die er gegen fie beobachtet, icheinen diefer Bermutung Rraft zu geben.

Er ift mit einer fürchterlichen Leidenichait an sie gebunden, die mit jedem Tage wächst. In der ersten Zeit wurden die Beziuche ipariam zugestanden; doch ichon in der zweiten Woche verstürzte man die Trennungen, und jest vergeht kein Tag, wo der Prinz nicht dort wäre. Ganze Abende verichwinden, ohne daz wir ihn zu Gesicht bekonmen; und ist er auch nicht in ihrer Gesellichaft, so ist it ees doch allein, was ihn beichäitigt. Zein ganzes Wesen icheint verwandelt. Er geht wie ein Träumender umher, und nichts von allem, was ihn sonst interesiert hatte, kann ihm jest nur eine flüchtige Auswerklankeit abgewinnen.

Wohin wird das noch kommen, liediter Arcund? Ich zittre in Frend in Ernach mit seinem Hose hat meinen Herrn in eine erniedrigende Akhängigkeit von einem einsigen Menichen, von dem Marchese Civitella, gesett. Dieser if setz Herr univer (Beheinmisse, uniers ganzen Schickials. Wird er innner io edel denken, als er sich uns jezo noch zeigt? Wird diese gute Vernechmen auf die Tauer bestehen, und ist es woll gethan, einem Menichen, auch dem vortressslichten, so viel Lich-

tigfeit und Macht einzuräumen?

An die Schwester des Prinzen ist ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich Ihnen in meinem nächsten Briefe melden zu können.

### Der Graf von C\*\* jur Fortjegung.

Aber dieser nächste Brief blieb aus. Trei ganze Monate vergingen, ehe ich Nadrichten aus Benedig erhielt — eine Unzterkrechung, deren Ursache sich in der Tolge nur zu sehr aufflärte. Alle Briefe meines Freundes an mich waren zurückezhalten und unterdrückt worden. Man urteile von meiner Bezitürzung, als ich endlich im Dezember diese Jahres folgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Jufall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plöplich frank wurde) in meine Hände brachte.

"Sie ichreiben nicht. Sie antworten nicht — Mommen Sie — o fommen Sie auf Flügeln der Freundichaft. Unire Hoffnung ist dahin, Leien Sie diesen Ginichtuk. Alle unire Hoffnung ist

dahin.

"Tie Wunde des Marcheie ioll tödlich sein. Ter Kardinal brütet Rache, und seine Meuchelmörder suchen den Prinzen. Mein Herr — o mein unglücklicher Herr! — It es dahin gekommen? Unwürdiges, entickliches Schickal! Lie Richtswürdige müssen wir uns vor Mordern und Gläubigern verbergen.

"Ich ichreibe Ihnen aus dem \*\*\* Aloster, wo der Pring eine

Buflucht gesunden bat. Eben ruht er auf einem harten Lager neben mir und ichlaft — ach, den Schlummer der tödlichften Ersichöpfung, der ibn nur 31 neuem Gefühl seiner Lerden stärken wird. Die zehn Tage, daß sie krank war, kam kein Schlaf in seine Augen. Ich war bei der Leichoffinung. Man fand Spuren

von Bergiftung. Seute wird man fie begraten.

"Ach, liebster &\*\*, mein Herz ift zerriffen. Ich habe einen Auftritt erlebt, der nie aus meinem (Bedächtnis verlöschen wird. Ich fiand vor ihrem Sterbebette. Wie eine Heitzig ichied sie dashin, und ihre lette fierbende Berediamfeit erschöpfte sich, ihren Geliebten auf den Weg u leiten, den sie zum Himmel wandelte.— Alle unire Standhaftigkeit war erichüttert, der Prinz allein stand seit, und ob er gleich ihren Tod dreifach mit erlitt, so behielt er doch Stärfe des Gesches genug, der frommen Schwärmerin ihre lette Vitte zu verweigern."

In diefem Brief lag folgender Ginichluß:

Un den Pringen von \*\*\* von feiner Echwefter.

"Tie alleinieligmachende Mirche, die an dem Prinzen von \*\*\* eine io glänzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm auch nicht an Mitteln sehlen lassen, der Lebensart fortzuieben, der sie diese Eroberung verdankt. Ich habe Thränen und Gebet für einen Verirrten, aber seine Vohlzthaten mehr für einen Unwürdigen. Henriette \*\*\*."

Ich nahm iogleich Lost, reiste Tag und Nacht, und in der deritten Woche war ich in Benedig. Meine Eilfertigteit nutte mir nichts mehr. Ich war gefommen, einem Unglücklichen Trost und Hile zu bringen; ich iand einen Glücklichen, der meines ichwachen Beistandes nicht mehr benötigt war. Ist lag frank und war nicht zu iprechen, als ich anlangte; solgendes Villet überbrachte man mir von ieiner Hand. "Neisen Sie zurück, liebster T\*\*, wo Sie hergefommen sind. Ter Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulden sind bezahlt, der nardinal versöhnt, der Marcheie wieder hergestellt. Erimnern Sie sich des Achreisen Urmen sinden Sie den Prinzen, der seit simt Tagen — die erste Weise hörte."

Ich drängte mich nichts desto weniger zum Prinzen, ward aber abgewiesen. Un dem Bette meines Freundes ersuhrich endlich

die unerhörte Beichichte.

Ende bes erften Teils.

# Philosophisme Briefe.

### Borerinnerung.

Die Vernunft hat ihre Epochen, ihre Schicklate, wie das Herz, aber ihre Geichichte wird weit seltener behandelt. Man icheint sich damit zu begnügen, die veidenichaften in ihren Eyetremen, Verirrungen und Folgen zu entwickeln, ohne Rücklicht zu nehnten, wie genau sie nitt dem Gedankenishieme des Individumms zusammenhängen. Die allgemeine Wurzel der morallichen Verschlimmerung ist eine einseitige und ichwankende Philosophie, um io geschrlicher, weil sie die unmedelte Vernunft durch einen Ichein von Rechtmäßigkeit, Vahrbeit und Ueberveugung blendet und eben deswegen von dem eingebornen sittlichen Gesühle weiniger in Schranken gehalten wird. Ein erleuchteter Verstand hingegen veredelt auch die Gesinnungen – der Nops muß das Herz silden.

In einer Evoche, wie die jesige, wo Erleichterung und Ausbreitung der Leftüre den denkenden Teil des Kubliftums is erstaunlich vergrößert, wo die glückliche Resignation der Unwissenheit einer halben Aufstärung Play zu machen anfängt und nur wenige mehr da siehen bleiben wollen, wo der Zusalt der Geburt sie hingeworsen, icheint es nicht is ganz unwichtig zu iein, aufgewisse Perioden der erwachenden und fortichreitenden Vernung ausmerkam zu machen, gewisse Kahrbeiten und Irrtimer zu bezrichtigen, welche sich an die Moralität anichteigen und eine Luelle von Glückeligkeit und Elend ich fennen, und wenigstens die verborgenen klippen zu zeigen, an denen die itolge Vernunft ichon geicheitert hat. Wir gelangen nur ielten anders als durch Erstreme zur Wahrheit — wir müssen den Arrtum — und oft den Unsinn — zwor erichöpien, ehe wir uns zu dem ichönen Riele der rubigen Weisbeit hinausgebeiten.

Einige Areunde, von gleicher Kärme für die Kahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derielben Neberzeugung vereinigt haben und nun nit ruhigerem Blick die ursäczelegte Vahn überichauen, haben sich dem Entwurse verkunden, einige Revolutionen und Spochen des Tenkens, einige Aussichweifungen der grübelnden Vernunit in dem Gemälde zweier Jünglinge von ungleichen Charafteren au entwickeln und in Horm eines Vriewechiels der Kelt vorzuslegen. Folgende Briefe sind der Anfana diese Versuchs.

Meinungen, welche in diesen Briefen vorgetragen werden, können also auch nur beziehungsweise wahr oder falich sein, gerade jo, wie sich die Welt in dieser Seele, und keiner andern, ipiegelt. Die Kortsekung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie diese einseitigen, oft überspannten, oft widersprechenden Beshanptungen endlich in eine allgemeine, gelänterte und festgegrüns

Dete Wahrheit fich auflösen.

Steptizismus und Freidenkerei sind die Fieberparorysmen des menichlichen Geistes und müssen durch eben die unnakürliche Erichütterung, die sie in gut organisierten Seelen verursachen, zulest die Geiundheit beseitigen helsen. Ze blendender, je versührender der Freim, desto mehr Triumph sür die Wahrheit; je guidlender der Zweisel, desto größer die Aussorderung zu leberzeugung und seiter Gewisheit. Eber dies Zweisel, dies Frezimer vorzutragen, war notwendig; die Kenntnis der Krankheit muste der Heingropenschen. Die Vahrheit versiert nichts, wenn ein heitiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend und die Keligion, wenn ein Lasterhaiter sie verleugnet.

Dies mußte vorausgeiggt werden, um den Gesichtspuntt auugeben, aus welchem wir den folgenden Briefwechfel geleien und

beurteilt minichen.

### Anlius an Raphael.

Im Oftober.

Tu bist fort, Raphael — und die ichöne Ratur geht unter, die Blätter sallen gelb von den Bäumen, ein trüber Herhstuck, liegt, wie ein Bahrtuch, über dem ausgestorbenen Gefilde. Einzigm durchirre ich die melancholiiche (Begend, rufe laut deinen Ramen aus und gürne, daß mein Raphael mir nicht antwortet.

Ich hatte beine letten Umarmungen überstanden. Tas trausige Nauschen des Wagens, der dich von hinnen führte, war endlich in meinem Chre verstummt. Ich Glücklicher hatte schon einen wohlthätigen Sügel von Erde über den Freuden der Verzgangenheit ausgehäuft, und jeht siehest du, gleich deinem abgeschiedenen Geiste, von neuem in diesen Gegenden auf und melzdeit dich mir auf jedem Liehlingsplatz unierer Spaziergänge wieder. Tiesen Felsen habe ich an deiner Seite erstiegen, an deiner Seite diese unermeßliche Verspettive durchwandert. Im ichwarzen Heiligtum dieser Buchen ersamen wir zuerst das sühne Idaal unierer Freundschaft. Sier war's, wo wir den Stammbaum der Geister zum erstenmal aus einander rollten und Juliss einen jo nahen Verwandten in Naphael sand. Hie eine Tittelie Tuelle, fein Gebüsch, kein Sügel, wo nicht irgend eine Erinnerung entslohener Seligfeit auf meine Unde zielte. Alles, alles hat sich gegen meine Geneung verschworen. Wohn ich nur trete, wiederhole ich den bangen Aufstritt under Trennung.

Was haft du aus mir gemacht, Raphael? Bas ist seit furzem aus mir geworden! Gefährlicher großer Menich! daß ich dich niemals gekannt hätte, oder niemals verloren! Eile zurück, ati den Tügeln der Liebe komm wieder, oder beine zarte Pilanigng ist dahin. Ronnteit du nitt deiner ianten Seele es wagen, vein angesangenes Werk zu verlassen, noch io ferne von ietner Vollendung? Die Grundpietler deiner stolzen Weisheit wanten in meinem Gehirne und Herzen, alle die prächtigen Laläte, die du bautest, frürzen ein, und der erdrückte Wurm wälzt sich wims mernd unter den Ruinen.

Setige paradiesiiche Zeit, da ich noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte, wie ein Trunkener — da all mein Kürwitz und alle meine Wünsige an den Grenzen meines väterstichen Horizonts wieder umkehrten — da mich ein heiterer Sonnen untergang nichts Höheres ahnen ließ, als einen ichdinen morgens den Tag — da mich nur eine politische Zeitung an die Welt, nur die Leichenichaft nach dem Tode erimenten, da ich noch vor einem Teufel bedte und delto herzlicher an der Gottheit hing. Ich enwind und war glücklich. Naphael hat mich denken gelehrt, und

ich bin auf dem Wege, meine Erichaffung zu beweinen.

Erichaffung? - Nein, bas ift ja nur ein Rlang ohne Ginn, den meine Bernunft nicht gestatten darf. Es gab eine Beit, wo ich von nichts wußte, wo von mir niemand wußte, also sagt man, ich war nicht. Bene Zeit ist nicht mehr, also jagt man, daß ich erichaffen jei. Aber auch von den Millionen, die vor Jahrhunderten da waren, weiß man nun nichts mehr, und doch fagt man, fie find. Worauf grunden wir das Recht, den Unfang zu bejaben und das Ende zu verneinen? Das Aufhören denkender Weien, behauptet man, wideripricht der unendlichen Gute. Entitand benn Dieje unendliche Bute erft mit der Schopfung der Welt? -Wenn es eine Veriode gegeben hat, wo noch feine Geifter waren, jo mar die unendliche Gute ja eine gange vorhergehende Emigfeit unwirfiam? Wenn das Gebäude der Welt eine Bolltonimenheit des Schöpfers ift, fo fehlte ihm ja eine Bollfommenheit vor Erichaffung der Welt? Aber eine jolche Vorausjegung wider-ipricht der Zoee des vollendeten Gottes, also mar keine Echopfung - Bo bin ich hingeraten, mein Raphael? - Schrecklicher Brrgang meiner Schluffe! 3ch gebe ben Schöpfer auf, fobald ich an einen Gott glaube. Wosu brauche ich einen Gott, wenn ich chne den Schöpfer ausreiche?

Du hait mir den Glauben gestohlen, der mir Frieden gab. Du hast mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Tausend Dinge waren mir so ehrwürdig, ehr deine traurige Weisheit sie mur emtseidet. Ich jah eine Bolfsmenge nach der Kirche strömen, ich hörte ihre begeisterte Andacht zu einem brüderlichen Gebet sich vereinigen weimal itand ich vor dem Bette des Todes, jah zweimal mächtiges Bunderwert der Neligion! — die Hoff-

nung des Himmets über die Schreckniffe der Vernichtung aus und den früchen Lichtbrahl der Freude im gebrochenen Auge 300

Sterbenden fich entsünden.

Vöttlich, ja gottlich muß die Lehre sein, rief ich auß, die die Besten unter den Menschen bekennen, die so mächtig siegt und is wunderbar tröstet. Teine kalte Weisheit lösche meine Begeisterung. Seben so viele, sagtest du mir, drängten sich einst um die Irmensäule und zu Jupiters Tempel, eben so viele haben eben so freudig ihrem Brahma zu Schren den Holzsche bestiegen. Bas du am Heidentum is abschellich sinder, soll das die Göttzlichteit deiner zehre beweisen?

Glaube niemand, als beiner eigenen Bernunft, jagteft du weiter. Es gibt nichts Beitiges, als die Wahrheit. Was die Bernunit erfennt, ist die Wahrheit. 3ch habe dir gehorcht, habe alle Meinungen aufgeopfert, habe gleich jenem verzweifelten Eroberer alle meine Schiffe in Brand gesteckt, Da ich an dieser Injel landete, und alle Hoffnung zur Rückfehr vernichtet. Ich fann mich nie mehr mit einer Meinung versöhnen, die ich einmal belachte. Meine Bernunft ift mir jest alles, meine einzige Bemahrleiftung für Gottheit, Tugend, Uniterblichfeit. Webe mir von nun au, wenn ich diesem einzigen Bürgen auf einem Wider= ipruche begegne! wenn meine Achtung por ihren Schlüffen finft! wenn ein gerriffener gaden in meinem Gehirn ihren Gang verruckt! - Meine Glückieligkeit ist von jest an dem harmonischen Taft meines Zenioriums anvertraut. Webe mir, wenn Die Saiten Diefes Inftruments in den bedenklichen Berioden meines Lebens falich angeben - wenn meine Neberzeugungen mit meinent Merichlag manfen!

### Bulius an Raphael.

Teine Lehre hat meinem Stolze geichmeichelt. Ich war ein Gesangener. Tu haft mich herausgeführt an den Tag; das goldne Licht und die unermeßliche Areie haben meine Augen entzückt. Vordin genügte mir an dem beicheidenen Ruchme, ein guter Sohn meines Hause, ein Freund meiner Freunde, ein nügliches Glied der Geiellichaft zu heißen: du haft mich in einen Bürger des Ilniveriums verwandelt. Meine Wüniche hatten noch keinen Eingriff in die Rechte der Großen gethan. Ich duldete diese Glücklichen, weil Vettler mich duldeten. Ich errötete nicht, einen Teil des Menichengeichlechts zu beneiden, weil noch ein großerer übrig war, den ich feklagen mußte. Jest erinhr ich zum erstenmal, daß meine Amprüche auf Genuß is vollwichtig wären, als die meiner übrigen Brüder. Jeht ich ich ein, daß eine Schichte über diese Altmoivhäre ich gerade is viel und is wentg gette, als die Beherricher der Free. Rauhael ichnit

alle Bande der Uebereinfunft und der Meinung entzwei. Ich fühlte mich ganz frei — denn die Bernunft, sagte mir Raphael, ift die einzige Monarchie in der Geisterwett, ich trug meinen Kaiserthron in meinem Gehirne. Alle Tinge im Himmel und auf Erden haben keinen Wert, keine Schöpung, als is viel meine Bernunft ihnen zugesteht. Tie gauze Schöpfung ist mein, denn ich bestige eine unwideriprechliche Vollmacht, sie ganz zu genießen. Alle Geister — eine Stufe tiefer unter dem vollkommensten Geist — sind meine Mitbrüder, weil wir alle einer Regel gehorchen, einem Sberberrn huldigen.

Bie erhaben und prächtig flingt diese Verfündigung! Velscher Vorrat für meinen Turft nach Erkentnis! aber – unglücksleiger Viderspruch der Natur! — dieser freie emporitrebende Geift ist in das fiarre unwandelbare Uhrwert eines ferblichen körpers geslochten, mit seinen kleinen Vodürnissen vermengt, an seine kleinen Schickslein wörpers geslochten, mit seinen kleinen Vodürnissen vermengt, an seine kleinen Vodürnissen vernengt, an seine kleiner Thätigkeit ausgethan, aber er darf nur nicht zwei Ideen zugleich denken. Seine Augen tragen ihn bis zu dem Sonnen ziele der Gottheit, aber er selbit muß erst träge und michiam durch die Elemente der zeit ihm entgegenkriechen. Einen Genuß zu erichövsen, muß er jeden andern verloren geben; zwei unumichränkte Begierden sind seinem fleinen Herzen zu groß. Zede neu erworbene Freude fostet ihn die Summe aller vorigen. Ter jekige Augenblick ist das Grabmal aller vergangenen. Eine Schäseriunde der Liebe ist ein ansiehender Aberichtag in der Freundickaft.

Wohin ich nur iehe, Raphael, wie beidränft in der Menich! Wie groß der Abstand zwiichen ieinen Andurichen und ihrer Erfüllung! — T, beneide ihm doch den wohlthätigen Schlaf! Wecke ihn nicht! Er war io glücklich, bis er anfing, zu fragen, wohin er gehen müsse, und woher er gefommen iei. Die Bermuntt ist eine Kackel in einem Merker. Der Gefangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Kreibeit ichien über ihm, wie ein Blis in der Nacht, der sie kinterer zurückläst. Uniere Philosophie ist die unglückelige Reugier des Sedipus, der nicht nachließ, zu sorichen, die das entiekliche Trakel sich auflöster.

"Möchtest du nimmer erfahren, wer du bist!"

Eriest mir deine Weisheit, was sie mir genommen hat? Benn du keinen Schlüssel zum Himmel hatteit, warum mußtest du mich der Erde entführen? Wenn du voraus wußtest, daß der Weg zu der Weisheit durch den ichrecklichen Abgrund der Zweisel führt, warum wagtest du die ruhige Unichuld deines Julius auf diesen bedenklichen Burs?

Wenn an das Gute. Das ich zu thun vermeine, allzu nah Was gar zu Schlimmes grenzt, jo thu' ich lieber Das Gute nicht --

Du haft eine Sütte niedergeriffen, die bewohnt mar, und einen

vrächtigen toten Palait auf die Stelle gegründet. Raphael, ich fordre meine Seele von dir. Ich bin nicht glücklich. Mein Mut ist dahin. Ich verzweisle an meinen eigenen Kräften. Schreibe mir bald! Nur deine heilende Hand fann Baliam in meine brennende Bunde gießen.

### Raphael an Aulius.

Ein Glück, wie das unfrige, Julius, ohne Unterbrechung, ware zu viel für ein menichliches Los. Mich verfolgte schon oft Diefer Gedante im vollen Genug unierer Freundichaft. Was Danial's meine Seliafeit verbitterte, war heilfame Borbereitung. mir meinen jetigen Zustand zu erleichtern. Abgehärtet in der strengen Schule der Resignation, bin ich noch empfänglicher für den Troft, in unferer Trennung ein leichtes Opfer zu feben, um Die Freuden der fünftigen Bereinigung dem Schickfal abzuver-Dienen. Du mußtest bis jest noch nicht, was Entbebrung fei. Du leidest zum ersteumale. -

Und doch ist's vielleicht Wohlthat für dich, daß ich gerade jest von deiner Zeite gerissen bin. Du hast eine Krankseit zu überstehen, von der du nur allein durch dich selbst vollkommen genesen kannst, um vor jedem Rückfall sicher zu sein. Je verlaffener du dich fühlft, defto mehr wirft du alle Beilkräfte in dir felbst aufbieten; je weniger augenblickliche Linderung du von täuschenden Valliativen empfängst, desto sicherer wird es dir ge-

lingen, das Hebel aus dem Brunde zu heben.

Daß ich aus beinem füßen Traume dich erweckt habe, rent nich noch nicht, wenn gleich dein jetiger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts gethan, als eine urisis beichleunigt, die solchen Seelen, wie die beinige, früher ober später unausbleiblich bevor= steht und bei der alles darauf ankommt, in welcher Beriode des Lebens fie ausgehalten wird. Es gibt Lagen, in denen es schrecklich ift, an Wahrheit und Tugend zu verzweifeln. Wehe dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spikfindigkeiten einer flügelnden Bernunft zu kampfen hat. Was dies heiße, habe ich in seinem ganzen Umfang empfunden, und dich vor einem folden Schickfale zu bewahren, blieb mir nichts übrig, als dieje unvermeidliche Zeuche durch Ginimpfung unichädlich zu machen.

Und welchen günftigeren Zeitpunft fonnte ich dazu mählen,

mein Julius? In voller Jugendfrait standst du vor mir, Körper und Geist in der herrlichten Müte, durch feine Zorge gesdrückt, durch feine Leidenichait geissielt, frei und start, den großen Kampf zu bestehen, wovon die erhabene Rube der Neberseitigung der Preis ist. Wahrheit und Jretum waren noch nicht in dein Interesse verweht. Deine Genüsse und deine Tugenden waren unachsäugig von beiden. Die bedurstest seine Zurecklitzer, dieh von niedrigen Aussichweisungen zurückzureißen. Gesühl für edlere Freuden hatte sie die verestelf. Du warst gut aus Instinkt, aus unentweister sittlicher Grazie. Ich datte nichts m fürchten sür deine Moralität, wenn ein Gebande einstrierte, auf welchen sie nicht gegründet war. Und noch ichrecken mich deine Beiorgnisse nicht. Was dir auch immer eine mesancholische Laue eingeben mag, ich fenne dich besier, Julius!

ichanderft.

Ich muß dem Gang deiner Forschungen nachspüren, um die Quellen deiner Alagen zu entdecken. Du haft sonit die Reinle tate deines Nachdenkens aufgeschrieben. Schicke mir diese Papiere, und dann will ich dir autworten.

### Buline an Raphael.

Diesen Morgen durchitöre ich meine Papiere. Ich finde einen verlornen Auslag wieder, entworsen in jenen glücklichen Stunden meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders finde ich jeho das alles! Es ist das hölzerne Gerüste der Schaubühne, wenn die Beleuchtung dahin ist. Mein Herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschod ihre Träume. Die wärmste war mir die wahre.

Ich soriche nach den Gesetzen der Geister — ichwinge mich bis zu dem Unendlichen, aber ich vergesse zu erweisen, daß sie wirklich vorhanden sind. Ein kühner Angriff des Materialismus

frürzt meine Schöpfung ein.

Du wirft bies Fragment durchlefen, mein Raphael. Möchte

es dir gelingen, den erstorbenen Aunken meines Enthusiasmus wieder aufzustammen, mich wieder auszusöhnen mit meinem Genius — aber mein Stolz ist so tief gesunten, daß auch Rasphaels Beisall ihn kaum mehr emporrassen wird.

### Theojophie des Aulins.

### Die Welt und das denfende Wefen.

Das Universum ift ein Gedanke Gottes. Rachdem Diefes idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat und die geborne Welt den Niß ihres Schöpfers erfüllte — erlaube mir Diese menichliche Borftellung - jo ift der Beruf aller benkenden Pleien, in diesem porhandenen Sanzen die erste Zeichnung wiederzufinden, die Regel in der Maichine, die Einheit in der Ruiammenietung, das Geiet in dem Phanomen aufzusuchen und das Gebäude rüchwärts auf feinen Grundrif zu übertragen. Alio gibt es für mich nur eine einzige Ericheinung in der Natur, das benkende Weien. Die große Zusammeniegung, die wir Welt nennen, bleibt mir jepo nur merkwürdig, weil sie vorbanden ift, mir die mannigfaltigen Neußerungen jenes Wesens inmboliich zu bezeichnen. Alles in mir und außer mir ist nur Hieroglyphe einer Kraft, Die mir ähnlich ift. Die Gesetze ber Ratur find die Chiffern, welche das denkende Weien aufammenfügt, fich dem denkenden Weien peritändlich zu machen - das Alphabet, vermittelft deffen alle Geifter mit dem vollkommenften Geift und mit fich felbst unterhandeln. Harmonie, Wahrheit, Ordnung, Schönheit, Bortrefflichkeit geben mir Freude, weil sie mich in den thätigen Zuftand ihres Erfinders, ihres Befiters perieben, weil fie mir die Gegenwart eines vernünftig empfinbenden Weiens verraten und meine Berwandtichaft mit diesem Weien mich ahnen laffen. Gine neue Erfahrung in Diesem Reiche der Wahrheit, die Gravitation, der entdectte Umlauf des Blutes, das Naturinitem des Linnaus, beigen nur uriprünglich eben das, was eine Untife, in Herfulanum hervorgegraben — beides nur Widerichein eines Geiftes, neue Bekanntichaft mit einem mir ähnlichen Weien. Ich beipreche mich mit dem Unendlichen durch das Anstrument der Natur, durch die Weltgeschichte ich leie die Seele des Künftlers in feinem Apollo.

Willit du dich überzeugen, mein Ravhael, io ioriche rückwärts. Jeder Juliand der menichlichen Seele hat irgend eine Varabel in der phyfischen Schöpfung, wodurch er bezeichnet wird, und nicht allein Künftler und Tichter, auch selbst die abfiraftesten Tenker haben aus diesem reichen Magazine geichöpft. Lebhafte Thätigkeit nennen wir Teuer, die Zeit ist ein Strom, der reißend von hinnen rollt; die Ewigteit ist ein Zirfel; ein Geheimnis hillt sich in Mitternacht, und die Wahrheit wohnt in der Sonne. Ja, ich iange an zu glauten, daß iogar das fünitige Schieffal des nieuschlichen Gestes im dunken Trakel der körprlichen Schöpfung vorherverkindigt liegt. Zeder kommende Frishling, der die Sprößlinge der Klanzen aus dem Schoße der Erde treibt, gibt mir Erläuterung über das bange Kätlel des Todes und viderlegt meine ängslitiche Beiorgnis eines ewigen Schlass. Die Schwalbe, die wir im Winter erstarrt sinden und im Lenze wieder ausleben iehen, die tote Naupe, die ich als Schmetterling nen verzügt in die Luft erhelt, reichen uns ein tressendes Sinnbild nurrer Uniterblichkeit.

Wie merkwürdig wird mir nun alles! — Jekt, Raphael, ist alles bevölfert um mich herum. Es giet für mich feine Emode in der ganzen Ratur mehr. Wo ich einen Körper entdecke, da ahne ich einen Geist — Wo ich Bewegung merke, da rate ich

auf einen Gedanfen.

"Wo fein Toter begraben liegt, wo fein Ansertiehn sein wird," redet ja noch die Allmacht durch ihre Werfe zu mir, und jo verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

### Jdee.

Alle Geister werden angezogen von Vollkommenheit. Alle — es gibt hier Verirrungen, aber keine einzige Ausnahme — alle treben nach dem Juhand der höchten ireien Aenherung ihrer Kräfte, alle bestigen den gemeinichaftlichen Trieb, ihre Thätigkeit auszudehnen, alles an sich zu ziehen, in sich zu versammeln, sich eigen zu machen, was sie als gut, als vortresslich, als reizend erkennen. Anichauung des Schönen, des Wahren, des Vortresslichen ist augenblichtiche Vesthenbmung dieser Eigenschaften. Welchen Zustand wir wahrnehmen, in diesen treten wir selbst. In dem Augenblick, wo wir sie uns denken, sind wir Eigentimmer einer Augenblick, wo wir sie uns denken, sind wir Eigentimmer einer Augend, Urrheber einer Handlung, Ersinder einer Wahrheit, Inchaber einer Glückseligfeit. Wir ielber werden das empfundene Schieft. Berwirre mich hier durch kein zweideutiges Lächen, mein Kaphael — diese Voranssehung ist der Grund, woraus ich alles Folgende gründe, und einig müssen wir sein, ehe ich Mut habe, meinen Bau zu vollenden.

Etwas Aehnliches fagt einem jeden ichon das innre Gefühl. Wenn wir 3. B. eine Handlung der Großmut, der Tapferfeit, der Alugheit bewundern, regt sich da nicht ein geheimes Bewußtlein in unferem Herzen, daß wir fähig wären, ein Gleiches zu thun? Berrät nicht ichon die hohe Kote, die bei Anhörung einer jochen Geichichte uniere Wangen järbt, daß uniere Beicheidenheit vor der Bewunderung gittert? daß wir über dem Lobe ver: legen find, welches uns dieje Beredlung uniers Weiens erwerben muß? 3a, unfer Morper felbst stimmt sich in diesem Augenblick in Die Webärden des handelnden Menichen und zeigt offenbar, daß imiere Seele in diesen Buttand übergegangen fei. Wenn du jugegen warft, Raphael, wo eine große Begebenheit vor einer sahlreichen Berjammlung ersählt wurde, sahest du es da Dem Erzähler nicht an, wie er selbst auf den Weihrauch wartete, er ielbit ten Beijall aufzehrte, ber jeinem Belden geopiert murbe -und wenn du der Ergähler warft, überraichteit du dein Herz niemals auf dieser glüdlichen Täuschung? Du haft Beispiele, Raphael, wie lebhaft ich fogar mit meinem Bergensfreund um die Borleiting einer iconen Anetdote, eines vortrefflichen Ge-dichtes mich ganten fann, und mein Gerg hat mir's leite gestanden, daß es dir dann nur den gorbeer mikgonnte, der von dem Schöpfer auf den Borteier übergeht. Schnelles und inniges Aunitgesühl für die Tugend gilt darum allgemein für ein großes Talent zu der Tugend, wie man im Gegenteit fein Bedenten trägt, das Gerz eines Mannes zu bezweiteln, dessen Kopf die moraliiche Schonheit ichwer und langiam faßt.

Wende mir nicht ein, daß bei lebendiger Erfenntnis einer Vollkommenheit nicht ielten das entgegenitebende Gebrechen fich finde, daß felbft den Bojewicht oft eine hohe Begeisterung für das Vortrefiliche anwandle, ielbit den Schwachen zuweilen ein En-thusiasmus hoher herkulischer Größe durchstamme. Ich weiß z. B., daß unier bewunderter Saller, der das geschätte Richts der eiteln Ehre so männlich entlarvite, dessen philosophicher (Fröße ich so viel Bewunderung zollte, daß eben dieser das noch eitlere Nichts eines Rittersternes, der seine Größe beleidigte, nicht zu verachten imftande mar. 3ch bin überzeugt, daß in dem glücklichen Momente des Joeals ber Künftler, der Philosoph und der Dichter die großen und guten Menichen wirklich find, deren Bild fie entwerfen - aber Dieje Beredlung des Beiftes ift bei vielen nur ein unnatürlicher Zustand, durch eine lebhaitere Wallung des Bluts, einen raicheren Schwung der Phantafic gewaltiam hers vorgebracht, der aber auch eben deswegen io flüchtig, wie jede andere Bezanberung, bahinichwindet und das Berg der deipotiichen Willfür niedriger Leidenichaften besto ermatteter überliefert. Tefto ermatteter, fage ich — denn eine allgemeine Erfahrung lehrt, daß der ructiallige Berbrecher immer der wütendere ift, daß die Renegaten der Tugend fich von dem läftigen Zwange der Reue in den Armen des Lafters nur desto füßer erholen.

3d wollte erweisen, mein Raphael, daß es unier eigener Zustand ift, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Bollkommenheit auf ben Augenblick unier wird, worin wir uns eine Vorstellung von ihr erwecken, daß unfer Woblgefallen an Wahr heit, Schönheit und Tugend sich endlich in das Bewufriein eigner Beredlung, eigner Bereicherung auflöset, und ich glaube, ich habe

es ermiefen.

Wir haben Begriffe von der Weisheit des höchsten Wesens, von seiner Güte, von seiner Gerechtigkeit — aber feinen von seiner Allmacht, we beseichnen, helfen mir uns mit der ftückweisen Vorftellung dreier Zuccessionen: Nichts, sein Wille und Etwas. Es sit würte und finster — Gott ruft: zicht — und es wird Licht. Hätten wir eine Realidee seiner wirfenden Allmacht, so wären wir Schöpfer, wie er.

Jede Vollkommenheit also, die ich wahrnehme, wird mein eigen, fie gibt mir Areude, weil sie mein eigen ist, ich begebre sie, weil ich mich ielbit liebe. Vollkommenheit in der Natur ist keine Eigenichaft der Naturie, iondern der Gesiter. Alle Gesiter sind glüdlich durch ihre Vollkommenheit. Ich begehre das Glüd aller Geister, weil ich mich ielbit liebe. Die Glüdfeligfeit, die ich mir vorstelle, wird meine Glüdfeligfeit; also liegt mir daran, diese Vorstellungen zu erwecken, zu vervielfältigen, zu erhöhen—also liegt mir daran, Glüdfeligfeit um mich her zu verbreiten. Welche Schönheit, welche Vorrreistichkeit, welchen Genuß ich außer mir hervortringe, bringe ich mir hervor: welchen ich vernachläffige, zerköre, zerköre ich mir, vernachläffige ich nir-Ach begehre fremde Glüdfeligfeit, well ich meine eigne begehre. Begierde nach fremder Glüdfeligfeit nennen wir Wohlwollen, ziebe.

### Siebe.

Jest, bester Raphael, laß mich herunichauen. Die Höhe ist erstiegen, der Nebel ist gesallen, wie in einer blübenden Land ichaft siehe ich mitten im Unermestlichen. Gin reineres Sonnenstlicht fet La neine Regnisch erkörtetet.

licht hat alle meine Begriffe geläutert.

Liebe also — das ichönste Phänomen in der beselten Schöving, der mächtige Magnet in der Geisterwelt, die Quelle der Andacht und der erhabenisen Tugend — Liebe ist nur der Widerichein dieser einzigen Urfrait, eine Anzichung des Vortresslichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Personlichkeit, eine Berwechslung der Weien.

Wenn ich haffe, so nehme ich mir etwas; wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, was ich liebe. Verzeihung ist das Wiederfinden eines veräußerten Eigentums — Menichenhaß ein verlängerter Selbsimord; Eggismus die höchste Armut eines erz

ichaffenen Weiens.

Als Raphael sich meiner letten Umarmung entwand, da zerriß meine Seele; und ich weine um den Berluft meiner ichö-

neren Salite. An jenem ietigen Abend — du fennest ihn — da uniere Seelen sich zum erstenmal seurig berührten, wurden alle deine großen Empsindungen mein, machte ich nur mein ewiges Eigentumsrecht auf deine Vortresslichseit gelten — stolzer darauf, dich zu sieben, als von dir geliebt zu sein, denn das erste hatte mich zu Raphael gemacht.

"War's nicht bies allmächtige Getriebe. "Das jum em'gen Bubelbund ber Liebe "Unfre Bergen an einander gwana? "Raphael, an deinem Urm - o Wonne! -"Waa' auch ich zur großen Geiftersonne "Freudia den Bollendungsgang. "Glücklich! Glücklich! Tich hab' ich gefunden, "Hab' aus Millionen dich unwunden, .Und aus Millionen mein bist du. "Laß das wilde Chaos wiederfehren, "Durch einander die Atomen ftoren. "Ewig fliehn fich unire Bergen gu. "Muß ich nicht aus beinen Mammenangen "Meiner Wolluft Biderftrablen fangen? "Nur in Dir bestann' ich mich. "Echoner malt fich mir die ichone Erde, "Beller iviegelt in des Freunds (Bebarde. "Reisender der Simmel fich. "Edwermut wirft die bangen Thränenlaften, "Suger von des Leidens Sturm ju raften, "In der Liebe Buien ab. Bucht nicht felbit das folternde Entzücken, "Raphael, in beinen Zeelenblicken "Ungeduldig ein wollüst'acs Grab? "Ztünd' im Ill der Schöpfung ich alleine, "Zeelen träumt' ich in die Kelfensteine. "Und umarmend füßt' ich fie. "Meine Alagen stöhnt' ich in die Züfte. "Freute mich, antworteten die Mlüfte, "Thor genug, der füßen Somwathie."

Liebe findet nicht statt unter gleichtonenden Seelen, aber unter garmoniichen. Mit Wohlgeialsen erfenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der deinigen, aber mit seuriger Sehnsucht verichtinge ich die höheren, die mir mangeln. Gine Regel leitet Freundichaft und Liebe. Die sante Desdemona siedt ihren Ithello wegen der Geschren, die er bestanden; der männliche Ithello liebt sie um der Thräne willen, die sie ihm weinte.

Es gibt Augenblicke im Leben, wo wir aufgelegt find, jede Blume und jedes entlegene Gestien, jeden Wurm und jeden geahneten höhern Geist an den Ausen zu drücken — ein Umzarmen der ganzen Natur, gleich univer Geliebten. Du werstehft mich, mein Raphael. Der Menich, der es so weit gebracht hat, alle Schönseit, Größe, Vortresslichkeit im fleinen und großen der Natur aufzulesen und zu dieser Mannigialtigteit die große Einheit zu sinden, ist der Gottheit ichon sehr verlächtet. Die ganze Schöpfung zersließt in seine Kersönlichkeit. Wenn jeder Mensch alle Menschen liebte, so beiäße jeder einzelne die Welt.

Die Philosophie unfrer Zeiten — ich fürchte es — wider: ipricht diefer Lehre. Biele unfrer denkenden Ropfe haben es fich angelegen fein laffen, diesen himmlichen Trieb aus der menich lichen Seele hinwegzuipotten, das Geprage der Gottheit zu perwijchen und dieje Energie, diejen edlen Enthusiasmus im falten totenden Sauch einer fleinmutigen Indiffereng aufzulofen. Unechtsgefühle ihrer eigenen Entwürdigung haben fie fich mit bem gefährlichen Feinde des Wohlwollens, dem Gigennus, abgefunden, ein Phanomen zu erflären, das ihrem begrenzten Bergen ju göttlich war. Aus einem durftigen Egoismus haben fie ihre troftloje Lehre gesponnen und ihre eigene Beichränfung gum Magitab bes Schopfers gemacht - entartete Eflaven, Die unter dem Mlang ihrer Retten die Freiheit verichreien. Swift, Der den Tadel der Thorheit bis zur Infamie der Menichheit ge-trieben und an den Schandpfahl, den er dem ganzen Geichlechte baute, guerft feinen eigenen Ramen ichrieb, Smift felbst fonnte der menschlichen Natur feine jo tödliche Wunde ichlagen, als dieje gefährlichen Denker, die mit allem Aufwande des Scharffinnes und bes Genies ben Cigennut ausichmuden und zu einem Enfteme veredeln.

Warum joll es die ganze Gattung entgelten, wenn einige

Glieder an ihrem Werte vergagen?

Ich bekenne es freimütig, ich glaube an die Virklichkeit einer uneigenmüßigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht sit; ich gebe die Gotheit auf, die Unsterklichkeit und die Tugend. Ich habe keinen Beweis für diese Hoffnungen mehr übrig, wenn ich aufhöre, an die Liebe zu glauben. Ein Geist, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermestlichen leeren Raume.

## Aufopferung.

Aber die Liebe hat Wirfungen hervorgebracht, die ihrer Natur zu widersprechen icheinen.

Es ist denkbar, daß ich meine eigene Glückseligkeit durch ein

Opier vermehre, das ich fremder Gluckieligkeit bringe — aber auch noch dann, wenn dieses Opier mein zeben ift? Und die Geschichte hat Bespiele folder Opier — und ich fühle es lebhait, daß es mich nichts kosen iollte, für Raphaels Nettung zu sterben. Wie ist es möglich, daß wir den Tod für ein Mittel halten, die Summe unberer Genüsse zu vermehren? Wie kann das Ausboren meines Taseins sich mit Bereicherung meines Weiens vertragen?

Die Borausiehung von einer Uniterklichkeit hebt diesen Wideripruch — aber fie entitellt auch auf innner die hohe Grazie dieser Erickeinung. Müchicht auf eine kelohnende Jufunft ichlieft die Liebe aus. Es muß eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben au Uniterklichkeit auslangt, die auch, auf Gefahr der

Bernichtung, das nämliche Opfer wirft.

Zwar ist es ichon Beredlung einer menichtichen Seele, ben gegenwärtigen Vorteil dem ewigen aufzuopfern — es ist die derelfte Stufe des Egoismus — aber Egoismus und Liebe icheisdem die Menichheit in zwei höchst unähnliche Geichlechter, deren Grenzen in einander fließen. Egoismus errichtet seinen Mittelspuntt in sich selber; Liebe vilanzt ihn außerhalb ihrer in die Achie des ewigen Ganzen. Liebe zielt nach Einheit, Egoismus ist Einfamteit. Liebe ist die nutherrichende Bürgerin eines blühenden Freistaats, Egoismus ein Depot in einer verwüsteten Schopfung. Egoismus säch sier die Dankbarteit, Liebe für den Undank. Liebe verschaft, Egoismus leiht — einerlei vor dem Indank. Liebe verschaft, Egoismus leiht — einerlei vor dem Indank. Liebe verschaft, Egoismus leiht — einerlei vor dem Indank Liebe verschaft, Egoismus leiht — einerlei vor dem Indank viebe verschafts, oder die Lussicht einer Märtyrerfrone — einerlei, ob die Zinien in diesem Leben oder im andern falken!

Tenke dir eine Wahrheit, mein Naphael, die dem ganzen Menichengeichtecht auf entfornte Jahrhunderte wohlthut — iege hinzu, diese Wahrheit verdammt ihren Bekenner zum Tode, diese Wahrheit kann nur erwiesen werden, nur geglaubt werden, wenn er stirbt. Tenke dir dann den Mann mit dem hellen umfassenden Sonnenklicke des Genies, mit dem Flammenrad der Begeisterung, mit der ganzen erhabenen Anlage zu der Liebe. Laß in seiner Seele das vollständige Joeal jener großen Wirfung emportieigen — laß in duntler Ahnung vorübergespen an ihm alke Glücklichen, die er ichaffen soll — laß die Gegenwart und die Zukunft zugleich in seinem Geist sich zusammen: drängen, und nun beautworte dir, bedarf dieser Menich der Answeisung auf ein anderes Leben?

Die Summe aller dieser Empfindungen wird sich verwieren mit seiner Versönlichkeit, wird mit seinem Ich in eins zusammenfließen. Das Menschengeschlecht, das er jest sich denket, ist er felbit. Es ift ein Rörper, in welchem fein Leben, vergeffen und enthehrlich, mie ein Blutstropfen ichmimmt - wie ichnell wird er ihn für feine Gefundheit verspriken!

#### Gott.

Alle Bollkommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. Gott und Ratur find zwei Größen, die fich vollkommen

aleich find.

Die ganze Summe von harmoniicher Thätigkeit, die in der göttlichen Subitang beifammen eriftiert, ift in der Natur, dem Abbilde diefer Substang, zu ungahligen Graden und Magen und Etufen vereinzelt. Die Matur (erlaube mir Diefen bildlichen

Musdruck), die Natur ist ein unendlich geteilter Gott.

Wie fich im prismatischen Glaie ein weißer Lichtstreif in fieben dunklere Strablen ivaltet, bat fich das göttliche 3ch in zahltoie empfindende Subitanzen gebrochen. Wie fieben dunklere Strahlen in einen hellen Lichtitreif wieder zusammenichmetzen, murbe aus der Bereinigung affer Diefer Subfrangen ein göttliches Weien hervorgehen. Die porhandene Form des Naturgebäudes ift das optiiche Blas, und alle Thatigteiten der Beifter nur ein unendliches Karbeniviel ienes einigen gottlichen Etrables. Gefiel' es der Allmacht Dereinft, Diefes Prisma zu zerichlagen, fo fturste der Damm zwiichen ihr und der Welt ein, alle Geifter wurden in einem Unendlichen untergehen, alle Afforde in einer Barmonie in einander fließen, alle Bache in einem Czean aufbören.

Die Anziehung der Elemente brachte die körperliche Form ber Natur guftande. Die Angiehung ber Geifter, ins Unendliche vervieliältigt und fortgeiett, mußte endlich zu Aufhebung jener Trennung führen, oder (darf ich ausiprechen, Raphael?) Gott

hervorbringen. Gine jolche Ungiehung ift Die Liebe.

Mio Liebe, mein Raphael, ift die Leiter, worauf wir em: porflummen gur Gottahnlichkeit. Chne Unipruch, uns felbft un-

bemußt, zielen mir dahin.

"Tote Gruppen find wir, wenn wir haffen, "Götter, wenn wir liebend uns umfaffen, "Lechzen nach dem füßen Geffelzwana. "Mufwarts, durch die taufendfachen Stufen "Zahlenlofer Geifter, die nicht ichufen, "Waltet göttlich Diefer Drang.

"Urm in Urme, höher ftets und höher. Bom Barbaren bis jum griechichen Geber. "Der fich an ben letten Geraph reibt,

"Ballen wir einmütigen Ringeltanzes, "Bis fich dort im Weer des ewigen (Ranzes "Sterbend untertauchen Maß und Zeit.

"Areundlos war der große Weltenmeister, "Sichte Mangel, darum ichni er Geister, "Zelge Zviegel ieiner Zeligkeit. "Kand das bechte Weien ichon fein Gleiches, "And den Beld des ganzen Weienreiches "Zhäumt ihm die Unendlichkeit."

viebe, mein Raphael, ist das wuchernde Arfan, den entadelten konig des Goldes aus dem unicheinbaren Ralfe wieder herzustellen, das Ewige aus dem Vergänglichen und aus dem zers sidrenden Prande der Zeit das große Trafel der Tauer zu retten.

Was ift Die Summe von allem Bisherigen?

Laßt uns Vortreillichkeit einiehen, is wird sie unser. Laßt uns vertraut werden mit der hoben idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliche anichließen an einander. Laßt und Schönheit und Areude vilausen, is ernten wir Schönheit und Areude. Laßt uns helle denken, is werden wir ieurig lieden. Zeid uns helle denken, is werden wir ieurig lieden. Zeid vollkommen, wie euer Bater im Hinnuel vollkommen ift, iagt der Stifter uniers Glaubens. Die ichwache Menichheit erzblaßte bei diesen Gebote, darum erklärte er sich deutlicher: liedet euch unter einander.

"Beisheit mit dem Sonnenblick, "Große Göttin, tritt zurück, "Beiche vor der Liebe!

"Ver die steile Sternenbahn "Ging dir heldentilhn voran "Ju der Gottheit Sipe? "Ver zerriß das Helligtum, "Zeigte dir Elnsium "Turch des Grabes Nipe?

"Turch des Grabes Ripe? "Socke fie uns nicht hinein, "Nöchten wir uniterblich fein? "Suchten auch die Geister "Sinde fie den Meister? "Eiche, Liebe leitet nur "In dem Later der Natur, "Liebe nur die Geister."

Hier, mein Raphael, haft du das Glaubensbekenntnis meiner Vernunit, einen fluchtigen Umrift meiner unternommenen Schopfung. So wie du hier findest, ging der Samen auf, den du

selber in meine Seele streutest. Spotte nun oder irene dich oder erröte über deinen Schüler. Wie du wilst — aber diese Philosiophie hat mein Herz geadelt und die Peripektive meines Lebens verlächnert. Möglich, mein Beiter, daß das ganze Gerüse meiner Schüsser. Möglich, mein Beiter, daß das ganze Gerüse meiner Schlüsse wirklich — wielleicht nirgends als im Gehirme deines Julius wirklich — vielleicht nirgends als im Gehirme deines Julius wirklich — vielleicht, daß nach Ablauf der tausend tausend Jahre jenes Nichters, wo der verdwochene weisere Mann auf dem Stuhle sitzt, ich dei Erblickung des wahren Triginales meine ichülerhafte Zeichnung ichannot im Stücken reiße — alles dies mag eintressen, ich erwarte es; dann aber, wenn die Kirklichfeit meinem Traume auch nicht einnnal ähnelt, wird nich die Wirklichfeit um so entsückender, um so nazietätischer überraichen. Zollten meine Jden wohl ichdner sein, als die Ihreen des weigen Schöpiers? Wie? Sollte der es wohl dulden, daß sein erbabenes nunitwerk hinter den Erwartungen eines sterklichen Menners zurücklicke? — Tas eben is die Kuerervobe seiner großen Vollzendung und der füßeite Triumph für den hochken Gesit, daß auch Fehlichfüsse und Tänichung seiner Auserbeit untert eindstagen, zulest alle abkrümnigen Arme ihres Stromes nach der nantlichen Mündung saufen. Raphael — welch Ihre erwätende Mündung saufen. Raphael — welch Ihre der erwätende Der nantlichen Kennech Stütteren dennoch sich ähnlich bleibt, dem selbst die verwätende Sand eines Stümpers die Anbetung nicht entstehen kann!

Minfeler, datient. Raphael — weiche zoes erweit nur der Künftler, der, in tausend Novicen anders entiellt, in allen tausenden dennoch sich ähnlich bleibt, dem ielbit die verwürende Hand eines Stümpers die Anbetung nicht entziehen kann! Uebrigenes könnte meine Tarfellung durchaus versehlt, durchaus uncht sein — noch mehr, ich din überzeugt, daß sie es notzweidig sein muß, und dennoch ift es möglich, daß alle Resultate daraus eintressen. Unser ganzes Wissen läuft endlich, wie alle Weltweisen übereinkommen, auf eine konventionelle Täuschung dinauß, mit welcher jedoch die itrengise Wahrheit bestehen kann. Unser erinfen Begriffe sind keineswegs Vilder der Tinge, sondern kluser erinfien Begriffe sind keineswegs Vilder der Tinge, sondern kloser Gott, noch die menichtliche Seele, noch die Welt sind das wirklich, was wir davon halten. Unser Gedanken von diesen. Vort, noch die menichtliche Seele, noch die Welt sind das wirklich, was wir davon halten. Unser Gedanken von diesen. Dingen sind nur die endennischen Kormen, worin sie uns der Planet überliefert, den wir bewohnen — Unser Gehirn geshört diesem Planeten, folglich auch die Joiome univer Vegriffe, die darin ausbewahrt liegen. Aber die Kraft der Seele ift eigenztimnlich, notwendig, und immer sich selbst gleich; das Wilkfürliche der Waterialien, woran sie sich äußert, so lang diese Wilkfürliche mit sich sieht nicht in Widerspruche sieht, so von der Venstruche

Die Berhältniffe der Idiome entwickelt, muffen Dieje Berhältniffe in den Sachen auch wirklich vorhanden jein. Wahrheit alio ift feine Eigenichaft der Zoiome, jondern der Schluffe; nicht die Alebnlichteit des Zeichens mit dem Bezeichneten, des Bearins mit dem Gegenstand, iondern die Nebereinstimmung biefes Begriffs mit den Gesetzen der Tenktrait. Gben io bedient fich die Größenlehre ber Chiffern, Die nirgends als auf bem Papiere vorhanden find, und findet damit, mas vorhanden ist in der wirklichen Welt. Was für eine Aehnlichkeit haben 3. B. die Buch; staben A und B, die Zeichen : und =, - und — mit dem Faktum, das gewonnen werden joll? — Und doch steigt der por Sahrhunderten verfündigte Romet am entlegenen himmel auf, doch tritt der erwartete Planet vor die Scheibe der Sonne! Auf die Unschlbarkeit seines Kalkuls acht der Weltentdecker Kolumbus Die bedenkliche Wette mit einem unbefahrenen Meere ein, die fehlende zwote Sälfte zu der befannten Semijphäre, die große Iniel Atlantis ju iuchen, welche Die Lücke auf feiner geographilden Rarte ausfüllen follte. Er fand fie, diese Infel feines Papiers, und seine Rechnung war richtig. Wäre sie es etwa minder gewesen, wenn ein feindseliger Sturm seine Echiffe ger= ichmettert oder rückwärts nach ihrer Beimat getrieben hatte? -Einen abnlichen Ralful macht die menichliche Bernunft, wenn fie das Unfinnliche mit Dilfe des Sinnlichen ausmist und die Mathematif ihrer Echtüffe auf die verborgene Phufif des Hebermenichlichen anwendet. Aber noch fehlt die legte Probe zu ihren Rechnungen, denn fein Reifender fam aus jenem Lande zurück, jeine Entdeckung zu erzählen.

Ihre eigne Edranken hat die menichtiche Ratur, feine eigene jedes Zndividuum. Neber jene wollen wir uns wechselsweise trölten; diese wird Raphael dem Anabenalter seines Zulius ver= geben. 3ch bin arm an Begriffen, ein Fremdling in manchen Menufnissen, die man bei Untersuchungen dieser Art als unent-behrlich voraussest. Ich habe feine philosophische Schule gehört und wenig gedruckte Schriften gelegen. Es mag jein, daß ich dort und da meine Phantaficen strengern Bernunftichlüssen unterichiebe, daß ich Wallungen meines Blutes, Ahnungen und Beduriniffe meines Bergens für nüchterne Weisheit verkaufe; auch das, mein Guter, foll mich bennoch den verlornen Augenblick nicht bereuen laffen. Es ist wirklicher Gewinn für Die allgemeine Bollfommenheit, es war die Borberichung des weifesten Beiftes, daß die verirrende Bernunit auch felbit das chaotische Land der Träume bevölfern und den fahlen Boden des Wider: ipruchs urbar machen follte. Richt ber mechanische Künftler nur, der den roben Temant zum Brillanten schleift - auch der andere ift ichagbar, der gemeinere Steine bis jur icheinbaren

Burde bes Demants veredelt. Der Meiß in den Gormen fann zuweilen die maffine Wahrheit des Stoffes pergeffen laffen. It nicht jede Uebung Der Tenkfraft, jede feine Echarie bes Geiftes eine fleine Stufe ju feiner Bollfommenheit, und jede Bollfommenbeit mußte Dafein erlangen in ber polliffendigen Welt. Die Birflichkeit ichranft fich nicht auf bas abiolut Notwendige ein: fie umfaßt auch bas bedingungsweife Notwendige; jede Geburt des Gehirnes, jedes Gewebe des Lipes bat ein unwiderivrech: liches Burgerrecht in Diesem größeren Ginne ber Echopfung. 3m unendlichen Riffe ber Natur Durite feine Thatiateit ausbleiben, zur allgemeinen Glucheligkeit fein Grad bes Genuffes feblen. Derjenige große Saushalter feiner Welt, ber ungenunt feinen Spitter fallen, feine gude unbevolfert lant, mo noch irgend ein Lebensgenuß Raum bat, ber mit dem Gifte, das den Menichen anfeindet. Nattern und Epinnen jättigt, Der in bas tote Gebiet der Bermeiung noch Bilangungen fendet, Die fleine Blüte von Wolluft, die im Wahnwipe iproffen fann, noch wirtichaftlich ausspendet, der Lafter und Thorheit zur Vortrefflichfeit noch endlich verarbeitet und die große Rree des weltbes herrichenden Roms aus der guffernbeit des Tarquinius Bertus au ipinnen mußte — Diefer erfinderische Geift sollte nicht auch ben Brrtum ju feinen großen Breden verbiauchen und biefe meitlauftige Weltstrecke in der Seele des Menichen verwitdert und freudenleer liegen lavien? Zede Vertigkeit der Bernunft, auch im Zrrtum, vermehrt ihre Vertigkeit zur Empfängnis der Wahrheit.

Laß, teurer Freund meiner Seele, laß mich immerbin au bem weitläuftigen Spinngemebe ber menichlichen Weisbeit auch bas meinige tragen. Anders malt fich das Sonnenbild in den Tautropien des Morgens, anders im majestatischen Spiegel Des erdumgürtenden Dzegns! Edignde aber bem truben molticten Sumpie, ber es niemals empfangt und niemals gurudgibt! Millionen Gewächte trinfen von den vier Elementen der Matur, Eine Borratstammer ficht offen für alle; aber fie miichen ibren Sait millionenfach anders, geben ihn millionenfach anders wieder. Die icone Manniafaltiakeit verkündigt einen reichen Berrn Diefes Baufes. Bier Clemente find es, moraus alle Geifter ichovien: ihr Ich, tie Matur, Gott und die gufunit. Alle miiden fie millionenfach anders, geben fie millionenfach anders wieder; aber eine Wahrheit ift es, Die, gleich einer feiten Uchie, ge= meinichaftlich durch alle Religionen und alle Enfreme geht -"Mähert euch tem Gott, ten ihr meinet!"

### Raphael an Anling.

Das ware nun freilich ichlimm, wenn es fein anderes Mittel gabe, did zu beruhigen, Julius, als ben Glauben an die Erft: linge beines Nachdenkens bei bir wieder berzustellen. 3ch habe Dieie Been, die ich bei dir aufteimen iah, mit innigem Bergungen in deinen Pavieren wiedergefunden. Gie find einer Seele, wie die deinige, wert, aber bier fonnteit und durfteit du nicht fieben bleiben. Es gibt Freuden für jedes Alter und Genuffe

für jebe Stufe ber Geifter.

Schwer mußte es dir wohl werden, dich von einem Spsiem ju trennen, bas jo gang für die Bedürfniffe beines Bergens geichaffen war. Rein andres, ich wette darauf, wird je wieder io tiefe Wurzeln bei bir ichlagen, und vielleicht burfteft bu nur gang bir felbit überlaffen fein, um früher ober iväter mit beinen Lieblingsideen wieder ausgesohnt zu werden. Die Echwächen der entgegengesetten Spiteme würdest du bald bemerfen und alsdann. bei aleicher Unerweislichkeit, das Wünschenswerteste porziehen, oder vielleicht neue Beweisgründe auffinden, um wenigstens das Weientliche davon zu retten, wenn du auch einige gewagtere Be-

hauptungen preisgeben müßteit.

Aber dies alles ift nicht in meinem Plan. Du follst zu einer höhern Greiheit des Geiftes gelangen, wo du folde Behelfe nicht mehr bedarfit. Freilich ist dies nicht das Werk eines Mugenblicks. Das gewöhnliche Ziel der früheften Bildung ift Unter: jodung des Beiftes, und von allen Erziehungstunftituden gelingt Dies fast immer am eriten. Gelbit Du, bei aller Glaftigität beines Charafters, ichienft zu einer willigen Unterwerfung unter die Gerrichaft der Meinungen por taufend andern bestimmt. und diefer Zustand der Unmundigkeit konnte bei dir desto länger dauern, je weniger du das Trückende davon fühltest. Kopf und Berg fieben bei dir in der engiten Berbindung. Die Lehre wurde dir wert durch den gehrer. Bald gelang es dir, eine intereffante Zeite baran zu entreden, fie nach den Bedurfniffen beines Bergens ju veredeln und über die Bunfte, die dir auffallen mußten, dich durch Refignation zu bernhigen. Angriffe gegen folde Meinungen verachteteit du als bilbiiche Rache einer Eflavenieele an der Rute ihres Zuchtmeisters. Du prangteit mit Deinen Feffeln. Die du aus freier Bahl zu tragen glaubteft.

So fand ich dich, und es war mir ein trauriger Anblick. wie du jo oft mitten im Genug beines blübendften Lebens und in Meußerung beiner ebelften Mrafte burch angitliche Rudfichten achemnt wurdest. Die Roniequeng, mit der du nach deinen Neberzeugungen handeltest, und die Stärke der Seele, die dir jedes Opier erleichterte, waren doppelte Beidranfungen beiner

Thätigfeit und deiner Freuden. Damals beichloß ich, jene ftümsperhaften Bemühungen zu vereiteln, wodurch man einen Geift, wie den deinigen, in die Form alltäglicher Kövfe zu zwingen ges den bein bein gen, in die vorm antagnafet voor zu stongen gesincht hatte. Alles kam darauf an, dich auf den Wert des Selbis denkens aufmerkam zu machen und dir Jukrauen zu deinen eigenen Kräften einzuflößen. Der Erfolg deiner ersten Berinche begünstigte meine Absicht. Deine Phantasie war freilich mehr dabei beichäftigt, als bein Scharffinn. Ihre Ahnungen eriepten dir ichneller ben Berluft beiner teuersten Ueberzeugungen, als du es vom Schnedengange der faltblittigen Foridung, die vom Befannten jum Unbefannten ftwienweise fortidreitet, erwarten fonnteit. Aber eben dies begeiternde Spitem gab dir den ersten Genuß in diesem neuen Selde von Thätigfeit, und ich hütete mich fehr, einen willfommenen Enthusiasmus ju ftoren. der die Entwickelung beiner trefflichften Anlagen besorderte. Zett hat fich die Szene geändert. Die Rückfehr unter die Vor-mundichaft deiner Rindheit ist auf immer versperrt. Dein Weg geht vorwärts, und du bedarift feiner Echonung mehr.

Daß ein Syftem, wie das deinige, die Arobe einer itrengen Kritik nicht aushalten konnte, dari dich nicht beiremden. Alle Berinche dieser Art, die dem deinigen an Kühnheit und Leite bes Umfangs gleichen, hatten fein anderes Echicial. Unch mar nichts natürlicher, als daß deine philosophische gausbahn bei dir im einzelnen ebenso begann, als bei dem Menschengeschlechte im gangen. Der erfte Gegenstand, an bem fich ber menichliche Forichungsgeist veriuchte, war von jeher - das Univerium. Sypotheien über ben Uriprung bes Weltalls und den Bu'ammenhang feiner Teile hatten jahrhundertelang die größten Tenfer beschäftigt, als Sofrates die Philosophie seiner Zeiten vom dinmel zur Erde herabriet. Aber die Grensen der Lebensweis-heit waren für die stolz Biftegierde ieiner Nachfolger zu enge. Reue Systeme entstanden aus den Trümmern der alten. Der Scharffinn ipäterer Zeitalter durchstreite das unermeßliche Seld möglicher Untworten auf jene immer von neuem fich aufdringenden Fragen über das geheinmisvolle Innere der Natur, bas durch feine menigliche Erfahrung enthüllt werden fonnte. Ginigen gelang es jogar, ben Reinltaten ihres Nachdenkens einen Unitrich von Bestimmtheit, Bollständigkeit und Eviden; ju geben. Es gibt mancherfei Taichenspielerfünste, wodurch die eitse Ber-nunt der Beichämung zu entgehen lucht, in Erweiterung ibrer Renntniffe Die Grenzen der menichlichen Ratur nicht überichreiten ju fonnen. Bald glaubt man neue Wahrheiten entdedt zu haben, wenn man einen Begriff in Die einzelnen Bestandteile zerlogt, aus denen er erft willturlich zusammengesetzt war. Bald dient eine unmerkliche Vorausiehung jur Grundlage einer Mette von

Schlüssen, deren Lücken man schlau zu verbergen weiß, und die erschlickenen Volgerungen werden als hohe Weisheit angestaunt. Batd danit man einseitige Ersahrungen, um eine Sypotheie zu kegrunden, und verschweigt die entgegengelekten Phänomene, oder man verwechselt die Bedeutung der Worte nach den Bedürfinissen der Schlüßselge. Und dies sind nicht etwa bloß Aunstzgreise für den philosophischen Charlatan, um ein Puklitum zu tauschen. Auch der redlichke, undesangenke Voricher gebraucht oft, ohne es sich kennift zu sein, äbnliche Mittel, um seinen Turk nach Menninisch zu fillen, iodal er einmal aus der Sphäre beraustritt, in welcher allein seine Vernumit sich mit Necht des

Erfolgs ibrer Thatigfeit freuen fann.

Nach dem, was du ehemals von mir gehört haft, Julius, müßen dich diese Keußerungen nicht wenig überraichen. Und gleichwehl sind sie nicht das Broduft einer zweiselsüchtigen Kaune. In der eine die keußerungen nicht wenig überraichen. Und gleichwehl sind sie nicht das Broduft einer zweiselsüchtigen Kaune. Ich keine nießt von den Gründen geben, woraus siedtung über die Natur der menichtlichen Erfenntnis voraussichtung über die Natur der menichtlichen Erfenntnis voraussichtung über die steht auf eine Zeit versvare, da sie für dich ein Bedürfnis iein wird. Noch bist du nicht in dersenigen Stimmung, wo die demätigenden Wahrbeiten von den Grenzen des menichtlichen Wissens dur interessant werden bei die das denige verdrängte. Brüse es mit gleicher Ilnvarteilichteit und Etrenge, Versahre eben ib mit andern Vehrgebäuden, die dir neuerlich besfannt worden ind; und wenn keines von allen deine Forderungen vollsommen beiriedigt, dann wird sich die Frage aufdringen: ob dies Korderungen auch wirflich gerecht waren?

"Ein leidiger Troft," wirst du sagen. "Resignation ist also meine ganze Aussicht nach so viel glanzenden Kossungen? War es da wohl der Nithe wert, mich zum vollen Gebrauche meiner Bernunkt aususordern, um ihm gerade da Grenzen zu seten, wo er mir am fruchtbarsten zu werden ansing? Muste ich einen höhern Genuß nur deswegen kennen kernen, um das Veinliche

meiner Beidranfung doppelt gu fühlen?"

Und doch ist es eten dies niederschlagende Gefühl, was ich fei dir jo gern unterdrücken möchte. Alles zu entsernen, was dich im vollen Genuß deines Taicins hindert, den Keim jeder höhern Vegeisterung — das Bewußtein des Abels deiner Seele — in dir zu beleken, dies ist mein Zweck. Tu bist aus dem Schlummer erwacht, in den dich die Knechtschaft unter fremden Meinungen wiegte. Aber das Maß von Größe, wozu du bestimmt dir, würdest du nie erfüllen, wenn du im Streben nach einem unerreichbaren Ziese deine Kräte verischwendsteit. Vis jest mochte dies hingehen und war auch eine nutürliche Kolge

beiner neuerworbenen Freiheit. Die Boecn, welche dich vorher am meisten beichäftigt hatten, mußten notwendig der Thätigkeit Deines Geiftes Die erfte Richtung geben. Ob Dieje unter allen möglichen die fruchtbarite fei, würden dich deine eigenen Erfahrungen irisher oder ipater belehrt haben. Mein Geichäft war blob, diejen Zeitpunft, wo möglich, zu beichtennigen.

Es ift ein gewöhnliches Vorurteil, Die Größe Des Menichen nach dem Stoffe ju ichaten, womit er fich beichäftigt, nicht nach Der Art, wie er ihn bearbeitet. Aber ein boberes Weien ehrt gewiß das Gepräge der Bollendung auch in der flein-iten Sphäre, wenn es dagegen auf die eitsen Berinche, mit Injeftenblicken bas Weltall zu überichauen, mitleidig berabsicht. Unter allen Ideen, Die in beinem Auffate enthalten find, fann ich Dir daber am menigien den Gat einräumen, daß es die hochite Bestimmung des Menschen sei, den Geift Des Weltichopiers in feinem Kunftwerke zu ahnen. Zwar weiß auch ich für die Thatig= feit des pollfommeniten Weiens fein erhabeneres Bild, als die Runft. Aber eine wichtige Berichiedenheit icheinst bu überieben ju haben. Das Universum ift fein reiner Abdruck eines Socals, wie das pollendete Werk eines menichlichen Runftlers. Diefer herricht beipotiich über ben toten Stoff, ben er gur Berfinnlichung seiner Zbeen gebraucht. Aber in dem gottlichen Munimerte ift ber eigentümliche Wert jedes seiner Benandeile geichont, und Dieser erhaltende Blick, benfen er jeden Reim von Energie, auch in dem fleinsten Geschöpfe, würdigt, verherrlicht den Meister eben jo jehr, als die Sarmonie des unermeglichen Gangen. Leben und Freiheit im größten möglichen Umfange ift das Geprage der göttlichen Schövfung. Sie ist nie erhabener als da, wo ihr 3deal am meiften verfehlt zu fein icheint. Aber eben diese höhere Wollkommenheit kann in unierer jezigen Beschränkung von uns nicht gesagt werden. Wir überiehen einen zu kleinen Teil des Weltalls, und die Auflöfung der größern Menge von Mißtonen ist unserm Thre unerreichbar. Jede Stufe, die wir auf der Leiter der Weien empositeigen, wird uns für diesen Runftgenuß empfänglicher machen, aber auch alsbann hat er gewiß seinen Wert nur als Mittel, nur in wern er uns zu ähnlicher Thätigfeit begeistert. Träges Unstaunen iremder Größe fann nie ein höheres Berdienit fein. Dem oderen Menichen fehlt es weder an Stoffe zur Birksamkeit, noch an Kräften, um selbst in seiner Sphare Schöpfer zu sein. Und dieser Beruf ist auch ber beinige, Julius. Sait du ihn einmal erkannt, so wird es bir nie wieder einfallen, über die Schranfen gut lagen, Die beine Bigbegierde nicht überichreiten fann.

Und dies ist der Zeitpunst, den ich erwarte, um dich volle kommen mit mir ausgesöhnt zu sehen. Erst muß dir der Um-

fang deiner Aräfte völlig befannt werden, ehe du den Wert ihrer freieften Neuherung ichähen fannit. Bis dahin zürne immer mit mir, mir verweisse nicht an dir selbit.

# Briefe über Don garlos.

#### Griter Brief.

Sie fagen mir, lieber Freund, daß Ihnen die bisherigen Beurteilungen des Ton Karlos noch wenig Betriedigung gegeben, und halten dafür, daß der größte Teil derjelben den eigentlichen Gefichtspunft bes Berfaffers fehlgegangen fei. Es beucht 3bnen noch wohl moglich, gewiffe gewagte Stellen zu retten, welche die Aritik für unhaltbar erflärte; manche Zweifel, Die dagegen rege gemacht worden, finden Sie in dem Zusammenhange des Stucks wo nicht vollig begutwortet - doch vorhergeiehen und in Un= idlag gebradt. Bei den meiften Ginwürfen, jagen Sie, fanden Gie weit weniger Die Sagazität ber Beurteiler, als Die Gelbit: zufriedenheit zu bewindern, mit der fie folche als hohe Ent= deckungen vortragen, ohne sich durch den natürlichiten Ge-Danken froren ju laffen, daß Hebertretungen, Die dem Blodfich: tiafien gleich ins Ange fallen, auch wohl dem Berjaffer, der unter icinen Leiern jelten der am wenigsten Unterrichtete ist, dürften fichtbar geweien iein, und daß Gie es also weniger mit der Cache felbft, als mit ten Grunden zu thun haben, die ihn dabei befrimmten. Dieje Grunde fonnen allerdings unzulänglich fein, fonnen auf einer einseitigen Borftellungsart beruhen: aber die Cache des Beurteilers mare es geweien, Dieje Ungulänglichkeit. Diese Einseitigfeit ju zeigen, wenn er anders in den Angen des: jenigen, dem er sich zum Richter aufdringt oder zum Ratgeber anbictet, einen Wert erlangen will.

Aber, lieber Areund, mas geht es am Ende den Autor an, ob iein Benrteiler Beruf gehabt hat, oder nicht? wie viel oder wie wenig Scharfilm er bewiesen hat? Mag er das mit sich selbs ausmachen. Schlimm für den Autor und sein Werk, wenn er die Virtung desielten auf die Tivinationsgabe und Villigkeit seiner Kritiker ankommen sies, wenn er den Eindruck desielben von Eigenichaften abhängig machte, die sich nur in sehr wenigen Köpsen vereinigen. Es ist einer der iehlerhaftesten Zuftände, in welchen sich ein Kunswerf tesinden kann, wenn es in die Willstir des Verrachters gestellt worden, welche Auslegung er davon machen voll, und wenn es einer Kachsilfe bedarf, ihn in den rechten Standpunkt zu rücken. Vollten Sie mir andenten,

daß das meinige sich in diesem Salle besände, is haben Zie erwas iehr Schlimmes davon gesagt, und Sie verantaisen mich, es aus diesem Gesichtspunkt noch einmal genauer zu prüfen. Es käme also, deucht mir, porzüglich daraus au, zu untersuchen. ob in dem Stude alles enthalten ift, mas jum Berftandnis bes ielfen dienet, und ob es in io flaren Ausbrücken angegeben ift, daß es dem Leier leicht war, es zu erkennen. Lawen Sie fich's odig es bem Zeet tetah ibut, es zu etrenten. Ander Eie iligis also gefallen, lieber Freund, daß ich Sie eine Zeitlang von diesem Gegenstand unterhalte. Tas Stück in mir fremder geworden, ich finde mich jest gleichsam in der Mitte zwischen dem Künstler und seinem Betrachter, wodurch es mir vielleicht meg lich wird, bes erftern vertraute Befanntichaft mit feinem (Begen:

stand mit der Unbesangenheit des lettern zu verbinden.

Es fann mir überhaupt — und ich finde notig, diefes ver-auszuichicken — es fann mir begegnet fein, daß ich in den erfien Altien andere Erwartungen erregt habe, als ich in den letten erfüllte. St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eigene Neußerungen darüber im ersten Stück der Thalia, mögen dem veier einen Standpunft angemiesen haben, aus dem es jest nicht mehr betrachtet werden fann. Während der Beit nämlich, daß ich co ausarbeitete, welches, mancher Unterbrechungen wegen, eine ziemlich lange Zeit mar, hat fich — in mir felbit vieles verändert, Un den verichiedenen Schickfalen, Die während diefer Zeit über meine Art, ju benfen und zu empfinden, ergangen find, mußte notwendig auch dieses Wert teilnehmen. Las mich zu Anfang vorzüglich in demielben gereiselt hatte, that diese Wirkung in der Folge ichon ichwächer und am Ende nur faum noch. Neue Zoeen, Die indes bei mir auffamen, verdrängten die frühern; Rarlos felbit war in meiner Gunft gefallen, vielleicht aus feinem andern Grunde, als weil ich ihm in Jahren zu weit vorausgewrungen war, und aus der entgegengeiesten Ursache hatte Marquis Foia ieinen Plat eingenommen. So fam es denn, daß ich zu dem vierten und fünsten Alte ein ganz anderes Herz mitbrachte. Aber die ersten drei Afte waren in den Känden des Bublitums. die Anlage des Ganzen war nicht mehr umzufroßen — ich hätte also das Stück entweder ganz unterdrücken müben (und das hatte mir doch wohl der fleinste Teil meiner Leier gedankt , oder ich nugfe die zweite Salite der eriten io gut anvaien, als ich fonnte. Wenn dies nicht überall auf die glücklichte Art geschehen ist, io dient mir zu einiger Beruhigung, daß es einer geschicktern Hand, als ber meinigen, nicht viel beffer murbe gelungen fein. Der das der meinigen, fich hatte mich zu lange mit dem Stücke gestragen; ein dramatisches Werf aber fann und isel nur die Blüte eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war für die Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weitläuftig aus gelegt. Dieser Blan 3. B. sorderte, daß Marquis Posa daß uneingeichränkteite Vertrauen Philipps davon trug; aber 311 dieser außerordenklichen Virkung erkaubte mir die Dekonomie des Stücks nur eine einstae Szene.

Bei meinem Freunde werden mich diese Ausichlüsse vielleicht rechtsertigen, aber nicht bei der Aunit. Möchten sie indessen doch nur die vielen Deflamationen beschließen, womit von dieser Seite her von den Kritikern gegen nich is Sturm gelausen worden.

### 3weiter Brief.

Der Charafter des Marquis Poja ist fast durchgängig für zu idealisch gehalten worden; in wiefern diese Behauptung Grund hat, wird fich dann am besten ergeben, wenn man die eigentumliche Sandlungsart Diefes Menichen auf ihren mabren Gehalt zurückgeführt hat. Ich habe es hier, wie Sie iehen, mit zwei entgegengesetten Karteien zu thun. Denen, welche ihn aus der klaue natürlicher Weien ichlechterdings verwiesen haben wollen, müßte also dargethan werden, in wiefern er mit der Menschen: natur gusammenhangt, in wiefern seine Gesinnungen, wie seine Sandlungen, aus fehr menichtichen Trieben fließen und in der Berkettung äußerlicher Umitande gegründet find; diejenigen, welche ihm den Ramen eines göttlichen Menichen geben, brauche ich nur auf einige Blößen an ihm aufmerkiam zu machen, die gar ichr menichlich find. Die Gefinnungen, die der Marquis ausert, die Philosophie, die ihn leitet, die Lieblingsgefühle, die ihn beierlen, io iehr sie iich auch über das tägliche Leben erheben, tonnen, als bloge Bornellungen betrachtet, es nicht wohl fein, was ihn mit Recht aus der Rlaffe natürlicher Wesen verbannte. Tenn was fann in einem menichlichen Ropf nicht Dasein emviangen, und welche Geburt des Gehirns fann in einem glübenden dersen nicht zur Leidenichaft reifen? Auch seine Kandlungen können es nicht sein, die, so selten dies auch geschehen mag, in der Geichichte ielbst ihresgleichen gefunden haben; dem die Autsopferung des Marquis für jeinen Freund hat wenig oder nichts vor dem Heldentobe eines Curtius, Regulus und anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche müßte also entweder in dem Wideripruch Diefer Gesinnungen mit dem damaligen Zeitalter oder in ihrer Shumacht und ihrem Mangel an Lebendigkeit liegen, zu iolden Handlungen wirklich zu entzünden. Ich kandlungen wirklich zu entzünden. Ich kandlungen wiede gegen die Natürlichkeit dieses Charafters gemacht werden, nicht anders versiehen, als daß in Philipps des Zweiten Jahrhundert fein Menich io, wie Mar-quis Poia, gedacht haben konnte, — daß Gedanken dieser Art nicht io leicht, wie hier geichicht, in den Willen und in die That

übergehen, — und daß eine idealische Schwärmerei nicht mit jolcher Ronieguenz realifiert, nicht pon jolcher Energie im Han-

deln begleitet zu werden pflege.

Was man gegen Diefen Charafter aus bem Beitalter einmendet, in welchem ich ihn auftreten lave, dunkt mir vielmehr für als wider ihn zu iprechen. Rach dem Beisviel aller aroken Röpfe entsteht er swiften Kinsternis und Licht, eine bervorragende isolierte Ericheinung. Der Zeitpunft, wo er sich bildet, ift allgemeine Garung der Röpfe, Rampf der Borurteile mit der Bernunft, Anarchie der Meinungen, Morgendammerung der Mahrheit - pon jeher die Geburtsitunde außerordentlicher Menichen. Die Joeen von Freiheit und Menichenadel, Die ein glücklicher Zufall, vielleicht eine gunftige Erziehung in biefe gein organisierte empfängliche Seele mart, machen fie durch ihre Neubeit erstaunen und wirfen mit aller graft Des Ungewohnten und Heberraichenden auf fie; selbst das Geheininis, unter welchem iie ihr wahricheinlich mitgeteilt wurden, mußte die Stärfe ihres Eindrucks erhöhen. Sie haben durch einen langen abnutenden (Bebrauch das Triviale noch nicht, das beutzutage ihren Eindruck io ftumpf macht; ihren großen Stempel bat weder das Geschwät ber Schulen, noch ber Wis ber Weitlente abgerieben. Seine Seele fuhlt fich in Diefen Been gleichiam wie in einer neuen und ichonen Region, Die mit allem ihrem blendenden Licht auf fie wirft und fie in den lieblichften Traum entzudt. Das entgegengejette Clend ber Eflaverei und Des Aberglaubens gieht fie immer fester und fester an diese Lieblingswelt; die ichonsten Träume von Freiheit werden ja im Merfer geträumt. Sagen Sie selbst, mein Freund — das fühnste Zdeal einer Menichen-republit, allgemeiner Duldung und Gewissensireiheit, wo fonnte es beifer und wo natürlicher zur Welt geboren werden, als in der Rahe Philipps des Zweiten und seiner Inguistion?

Alle Grundiage und Lieblingsgefühle des Marquis drehen sich um republikanische Augend. Selbst seine Ausopferung für seinen Freund beweist dieses, denn Ausopferungsfähigkeit ist

der Inbegriff aller republikanischen Tugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade derjenige, worin itärker als je von Menichenrechten und Gewissensireiheit die Rede war. Die vorhergehende Resormation hatte diese Zoeen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandriichen Unruhen erhietten sie in Nebung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Malteserritter selbst ichenkten ihm die glückliche Muße, diese spekulative Schwärmerei zur Reise zu brüten.

In dem Zeitalter und in dem Staat, worin der Marquis auftritt, und in den Außendingen, die ihn umgeben, liegt also der Grund nicht, warum er dieser Philosophie nicht hätte fähig

iein, nicht mit ichwärmeriicher Anhänglichkeit ihr hätte ergeben iein fonneu.

Wenn die Geschichte reich an Beispielen ift, daß man für Meinungen alles Grofiche hintaniegen fann, wenn man bem arundloseiten Wahn die Kraft beilegt, die Gemüter der Menschen auf einen jolchen Grad einzunehmen, daß sie aller Aufopferungen fähig gemacht werden: jo ware es fonderbar, der Wahrheit diese Krait abzustreiten. In einem Zeitvinst vollends, der io reich, wie jener, an Beispielen ist, das Menichen Gut und Leben um Lehrfate magen, die an fich jo wenig Begeisterndes haben, follte, beucht mir, ein Charafter nicht auffallen, der für die erhabenste aller Ideen etwas Hehnliches waat; man munte denn annehmen, das Wahrheit minder fähig iei, das Menschenberz zu rühren, als der Wahn. Der Marquis ist außerdem als Geld angefündigt. Schon in früher Jugend hat er mit seinem Schwerte Broben eines Muts abgelegt, den er nachher für eine ernitz baftere Angelegenheit äußern soll. Begeisternde Wahrheiten und eine jeelenerhebende Philojophie mußten, deucht mir, in einer Belbenieele zu etwas gang anderm werden, als in dem Gehirn eines Echulgelehrten, oder in dem abgenütten Bergen eines weichlichen Weltmannes.

Zwei Handlungen des Marquis find es vorzüglich, an denen man, wie Sie mir fagen, Antroß genommen hat; fein Berhalten gegen ben König in ber zehnten Sene bes britten Aufzugs und Die Aufopferung für feinen Freund. Aber es konnte fein, daß die Freimultigfeit, mit der er dem Könige jeine Gefinnungen vorträgt, weniger auf Rechnung feines Muts, als feiner genanen Menntnis von jenes Charafter fame, und mit aufgehobener Beiahr würde sonach auch der Haupteinwurf gegen diese Szene ge-hoben. Tarüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; jest hatte ich es bloß mit Vojas Anfopferung für den Pringen zu thun, worüber ich Ihnen im nächten Briefe einige Gedanfen mitteilen will.

### Tritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Rarlos ben Beweis gefunden haben, daß leidenichaftliche Greundschaft ein eben io ruhrender Gegenstand für die Tragodie fein tonne, als leidenichaftliche Liebe, und nieine Antwort, daß ich nitr das Gesmälde einer solchen Freundschaft für die Zufunft zurückgelegt hätte, beiremdete Gie. Illio auch Gie nehmen es, wie die meiften meiner Leier, als ausgemacht an, daß es ichwärmerische Freundichaft geweien, mas ich mir in dem Berhältnis gwijchen Rarlos und Marquis Poia jum Ziel gejett habe? Und aus vielem Standpuntt haben Sie solglich diese beiden Charattere und vielleicht das game Tranna bisher betrachtet? Wie aber, lieber Freund, wenn Sie mir mit dieser Freund; dait wirktlich zu viel gethan hätten? Wenn es aus dem gamen Zulaummenhang deutlich erhellte, daß sie diese Ziel nicht geweien und auch schlechterdings nicht sein konnte? Wenn sich der Charafter des Warquis, so wie er aus dem Iotal seiner Handelungen hervorgeht, mit einer solchen Freundsichaft durchaus nicht vertrüge, und wenn sich gerade aus seinen ichoniten Handlungen, die man auf ihre Rechnung ichreibt, der beste Beweis für das

Gegenteil führen ließe?

Die erfte Anfundigung des Berhältniffes milden diefen beiden könnte irre geführt haben; aber dies auch nur icheinbar, und eine geringe Ausmerksamkeit auf das abitochende Benehmen beider hatte hingereicht, ben Irrtum zu heben. Tadurch, bag der Dichter von ihrer Jugendireundichaft ausgeht, hat er ich nichts von feinem höhern Blane vergeben; im Gegenteil konnte Diefer aus feinem beffern Gaden gesponnen werden. Das Berhältnis, in welchem beide zusammen auftreten, war Reminiscouz ihrer früheren akademischen Sahre. Sarmonie der Gefühle, eine gleiche Liebhaberei für das Große und Echone, ein gleicher Enthu fiasmus für Wahrheit, Freiheit und Tugend batte fie damais an einander gefnüpft. Ein Charafter, wie Boids, der fich nach-her jo, wie es in dem Stücke geschieht, entfaltet, mußte frühe angefangen haben, Dieje lebhafte Empfindungstraft an einem fruchtbaren Gegenstande zu üben: ein Wohlwollen, das fich in der Folge über die ganze Menichheit erstrecken follte, mußte von einem engern Bande ausgegangen fein. Diefer ichopferische und feurige Beift mußte bald einen Stoff haben, auf den er wirfte: konnte fich ihm ein ichonerer antieten, als ein gart und lebendia fühlender, feiner Ergießungen empfänglicher, ihm freiwillig ent: gegeneisender Kürfteniohn? Aber auch ichon in diesen früheren Zeiten ist der Ernst dieses Charafters in einigen Zügen sicht-har; schon hier ist Bosa der kältere, der ivätere Freund, und fein Herz, jest schon zu weit umfaisend, um fich für ein einsiges Weien guiammenguziehen, muß durch ein ichweres Opfer errungen werden.

"Da fing ich an, mit Zärtlichkeiten "Und inniger Bruderliebe dich zu guälen: "Du ftolzed derz gabit sie mir kalt zurück.
"— Berichmähen konnteit du mein derz, dech nie "Von die entfernen. Dreimal wieset du "Den Hürkten von dir, dreimal itand er wieder "Uld Bettler da, um Liebe dich zu siehn" u. i. i.

"— — Mein fönigliches Blut "Aloh ichändlich unter unbarmherzigen Streichen. "So boch fam mir der Eigenium zu fiehn,

"Bon Robrigo geliebt ju fein."

Sier ichon find einige Winte gegeben, wie wenig die Unhang: lichteit Des Marquis an den Pringen auf perionliche Heber: einstimmung fich gründet. Fruhe denkt er fich ihn als Mönigs: fohn, frühe drängt sich diese Zoes zwischen sein Werz und seinen bittenven Freund. Marlos öfinet ihm seine Arme; der junge Weltbürger fniet vor ihm nieder. Befühle für Greiheit und Menichenadel maren früher in ieiner Zeele reit, als Freundichaft für Karlos; dieser Zweig murde erft nachher auf diesen stärfern Stanm gepiropit. Selbi in den Augenklid, wo jein Stolz durch das große Opier feines Freundes bezwungen ift, verliert er den Kürsteniohn nicht aus den Augen. "Ich will bezahlen," jagt er, "wenn du — Rönig bift." — Bit es möglich, daß fich in einem jo jungen Bergen, bei diesem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefühl der Ungleichheit ihres Standes, Freundich ait erzeugen fonnte, beren weientliche Bedingung doch (Bleich: beit ift? Mio auch damals ichon war es weniger Liebe als Dantbarfeit, weniger Freundichaft als Mitleid, was den Marquis dem Prinzen gewann. Die Gefühle, Ahnungen, Träume, Entichluffe, die fich dunkel und verworren in dieser Unabenicele brangten, mußten mitgeteilt, in einer andern Geele anaeichaut werden, und Karlos war der einzige, der fie mit ahnen, mit trämmen fonnte und der fie erwiderte. Ein Geift, wie Pojas, munte feine Heberlegenheit frühzeitig zu genießen ftreben, und ber liebepolle Karl ichmiegte fich io unterwurfig, jo gelehrig an ihn an! Boia iah in Diesem ichonen Spiegel fich felbst und freute fich feines Bildes. Go entstand dieje atademiiche Freundichaft.

Aber jest werden sie von einander getrennt, und alles wird anders. Karsos konntt an den Hos seitenes Baters, und Posa wird sich in die Belt. Jener, durch seine katers, und Posa wird sich eine kahänglichkeit an den edelsten und seurigken Jüngting verwöhnt, findet in dem ganzen Untreis eines Teipotenhoies nichts, was sein Herzseiriedigte. Alles um ihn her itt leer und unfruchtear. Mitten int Gewühl so vieler Hölligen Mickerimerungen der Bergangenheit. Bei ihm asso dauern diese frühen Eindrücke warmt und lebendig fort, und sein zum Wohlwollen gebildetes Herz, dem ein würdiger Gegenstand mangelt, verzehrt sich in nie berriedigten Träumen. So versühlt er allnählich in einen Zustand müßiger Schwärsmerei, unthätiger Betrachtung. In dem sortwäspenden Kampse mit seiner Lage nußen sich seine Kräite ab, die

unfreundlichen Begegnungen eines ihm jo ungleichen Baters perbreifen eine buffere Echwermut über fein Wefen - Den sehrenden Burm jeder Geiftesblüte, den Tod der Begeifterung. Busammengedrückt, ohne Energie, geichäftlos, hinbrütend in fich jelbst, von schweren fruchtlosen Rämpsen ermattet, zwischen schreckhaften Extremen herumgescheucht, feines eigenen Aufschwungs mehr mächtig — so findet ihn die er fie Liebe. Ju die ein Zustand fann er ihr feine Kruft mehr entgegenießen; alle jene frühern Joeen, die ihr allein das Gleichgewicht hatten halten tonnen, find seiner Seele fremder geworden; sie beherricht ihn mit bespotischer Gewalt; so versintt er in einen ichmershaft wolluftigen Zufrand des Leidens. Auf einen einzigen Gegen= ftand find jest alle feine Krafte gufammengerogen. Gin nie gestilltes Berlangen halt feine Seele innerhalb ihrer felbft gefeffelt. -Wie follte fie ins Universum ausströmen? Unfahig, Diesen Bunich zu befriedigen, unfähiger noch, ihn durch innere Rraft zu befiegen, ichwindet er halb lebend, halb herbend in sichtbarer Zehrung hin; feine Zerftreuung für den brennenden Schmerz seines Busens, fein mitfühlendes, fich ihm öffnendes Berg, in das er ihn aus: firömen fönnte.

> "Ich habe niemand — niemand "Auf dieser großen weiten Erde, niemand. "So weit das Zepter meines Baters reicht, "So weit die Schiffahrt un're Alaggen iendet, "It feine Stelle, feine, teine, wo "Ich meiner Thränen mich entlaften fann."

Histoligkeit und Armut des Herzens führen ihn jest auf eben den Punkt zurück, wo Gulle des Herzens ihn hatte ausgehen lassen. Heitiger fühlt er das Bedürfnis der Sympathie, weil er allein ist und ung lücklich. So sindet ihn sein zurückkonnens der Freund.

Ganz anders ist es unterdessen diesem ergangen. Mit offenen Sinnen, mit allen Rräften der Jugend, allem Trange des Gentes, aller Wärme des Herzens in das weite Univerium geworien, eicht er dem Menichen im großen wie im steinen handeln; er sindet Gelegenheit, sein mitgebrachtes Ideal an den wirkenden Kräften der ganzen Gattung zu priffen. Alles, was er hört, was er sieht, wird mit lebendigem Enthusiasmus von ihm versichlungen, alles in Beziehung auf senes Ideal empiunden, gedacht und verarbeitet. Ter Menich zeigt sich ihm in mehreren Barietäten; in niehreren Hinnelsstrichen, Verfassungen, Graden der Bildung und Stusen des Glückes sernt er ihn kennen. Serzengt sich in ihm allmählich eine zwammengeseste und erzhabene Vorstellung des Wienichen im großen und ganzen,

gegen melde jedes einengende fleinere Berhältnis verichwindet. Mus fich jelbst tritt er jebt beraus, im großen Weltraum behnt fich feine Zeele ins Werte. - Merkwürdige Menichen, Die fich in feine Bahn werfen, gerftreuen feine Aufmerkfamteit, teilen fich in feine Achtung und Liebe. - An die Stelle eines Individuums tritt bei ihm jest das gause Geichlecht; ein porübergehender jugend: licher Wieft erweitert fich in eine allumfassende unendliche Bhilanthropie. Uns einem mußigen Enthusiation ist ein thätiger, handelnder Menich geworden. Zene ebemaligen Träume und Uhnungen, Die noch dunfel und unentwickelt in feiner Seele lagen. haben fich zu flaren Begriffen geläutert, mußige Entwürfe in Sandlung ac est, ein allgemeiner unbestimmter Trang, zu wirken, ift in zwedmaßige Thatigfeit übergegangen. Der Beitt ber Bolfer mird pon ihm undiert, ihre serafte, ihre vilismittel abaewogen. ibre Berfassungen geprüft; im Umgange mit perwandten Beistern gewinnen feine Been Bielfeitigfeit und Korm; geprüfte Weltleute. wie ein Wilhelm von Dranien, Coliann u. a., nehmen ihnen das Romantiiche und ftimmen fie allmählich zu pragmatischer Branch: barfeit herunter

Bereichert mit tauiend neuen fruchtbaren Begriffen, voll ürebender aräite, ichopieriicher Triebe, fühner und weitumiassens der Entwürfe, mit geichäftigem Kopf, glühendem Herzen, von den großen begeisternden Ideen allgemeiner menichlicher Araft und menichlichen Udels durchdrungen und feuriger für die Glüdzieligfeit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in is vielen Inzbieidnen vergegenwärtigt ward\*), so kommt er jest von der großen Ernte zurück rennend von Sehnündt, einen Schauplatzu finden, auf welchem er diese Ideale realisieren, diese gesammelzten Schätze in Unwendung bringen könnte. Alanderns Zusannelzten

<sup>\*)</sup> In seiner nachherigen Unterredung mit dem Kenig fommen biese Lieblingeideen an den Tag. Gin Federzug von Ihrer Sand, sagt er ibm, und neuerschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit! Laffen Sie

<sup>&</sup>quot;Großmitig wie der Starte Menichengliid "Aus Ahrem Bullhorn irömen, Geiber reifen "In Ihrem Wetigebaude. "Stallen Sie der Menichheit "Berfornen Abel wieder her. Der Birger

<sup>&</sup>quot;Seinviederunt, was er zuvor geweien, "Der Krone Zweet, ihr binde keine Pfildt, "Als ieiner Brüder gleichehrwürdige Riechte. "Ter Kandmann richne sich des Kings und gönne "Dem König, der nicht Landmann it, die Krone. "In seiner Wertivatt träume sich der Künfter "Jum Pflomer einer ichnerer Wett. Den Flieg

<sup>&</sup>quot;Des Denters hemme teine Schrante mehr, "Als Die Bedingung endlicher Raturen."

Lietet sich ihm dar. Alles findet er hier zu einer Revolution zubereitet. Mit dem Geiste, den uräften und Hilfsquellen dieses Bolts befannt, die er gegen die Wacht seines Unterdrückers besrechnet, sieht er das große Unternehmen ichon als geendigt an. Sin Ideal republikanischer Freiheit kann kein günstigeres Mosment und keinen empfänglicheren Boden finden.

"So viele reiche klühende Provinzen! "Sin fräftiges und großes Bolf, und auch "Ein gutes Bolf, und Bater dieses Bolfes, "Das, dacht ich, das muß göttlich sein."

Je elender er dieles Volk findet, besto näher drängt sich dieles Verlangen an sein Herz, dero mehr eilt er, es in Ersüllung zu bringen. Herz, und hier erit, erinnert er sich lebhait des Freundes, den er, mit glübenden Gesublen sür Menichenglück, in Alcala verließ. Ihn denit er sich jept als Ketter der unterdrücken Ration, als das Vertzeug seiner hohen Entwürse. Voll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenzheit seines Herzens zusammen deutt, eilt er nach Madrid in seine Urme, jene Samenkörner von Humanität und herdischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut, jept in vollen Saaten zu sinden und in ihm den kuntigen Beireier der Riederslande, den Schöpfer seines geträumten Staats zu umsarmen

Leiden'chaftlicher als jemals, mit fiebriicher Bestigkeit fturzt ihm dieser entgegen.

"Ich brudt an meine Seele dich, ich fühle "Die deinige allniächtig an mir ichlagen. "D, jeht ift alles wieder gut. Ich liege "Im Salie meines Rodrigo."

Der Empiang ist der feurigste: aber wie beantwortet ihn Poja? Er, der seinen Freund in voller Blüte der Jugend verließ und ihn jest einer wandelnden Leiche gleich wiedersindet, verweilt er bei dieser traurigen Beränderung? Foricht er lange und ängstelich nach ihren Quellen? Steigt er zu den kleineren Angelegenzheiten ieines Freundes herunter? Bestürzt und ernsthaft erwidert er diesen unwillsommenen Empiang.

"Zo war es nicht, wie ich Ton Philipps Zohn "Erwartete — Tas ist

"Erwartete — Das ist "Ter löwenkligne Jüngling nicht, zu dem "Ein unterdrücktes Heldenvolk mich iendet — "Tenn jekt steh ich als Rodrigo nicht hier, "Nicht als des Knaken Karlos Spielgeselle — "Ein Abgeordneter der ganzen Menichheit "Umarm" ich Sie — es find die flandriichen "Brovinzen, die an Ihrem Halfe weinen" u. i. f.

Unireiwillig entwicht ihm ieine herrichende Idee gleich in den ersien Augenbliefen des so lang entbehrten Wiederickens, wo man sich doch sonft so viel wichtigere Aleinigkeiten zu sagen hat, und Marlos muß alles Rührende ieiner Lage außiefen, muß die entlegensten Zeuen der Nindbeit hervorrnien, um diese Liebelingsidee seines Areundes zu werdrängen, sein Mitgesühl zu wecken und ihn auf seinen eigenen traurigen Justand zu hetten. Ehrecklich sieht sich Bosi in den Hossmungen getäu cht, mit denen er ieinem Areundes weitte. Einen Heldendarter hatte er erwartet, der sich nach Iharen iehnte, wozu er ihm jett den Schaurlatzeröffnen wollte. Er rechnete auf jenen Borrat von erhabener Menichenliebe, auf das Gelübbe, das er ihm in jenen ichwärmerrichen Tagen auf die entzweigebrochene Hospitie gethan, und sindet Veidenschaft für die Gemahlin seines Vaters. —

"Tas ift der Karl nicht mehr, "Ter in Alcela von dir Albichied nahm. "Ter karl nicht mehr, der fich beherzt getraute, "Tas Baradies dem Schöpier abzwiehn "Und dermaleinit, als unumichränkter Fürft, "In Spanien zu pflanzen. D! der Einfall "Bar findich, aber göttlich ichön. Vorbei "Tind diese Träume!"

Eine hoffnungslofe Leibenichaft, die alle feine Kräfle verzehrt, die fein Leben felbst in Gefahr fett. Wie wurde ein jorgsamer Freund des Bringen, der aber gang nur Freund allein, und mehr nicht geweien wäre, in dieser Lage gehandelt haben? Und wie hat Poja, der Weltbürger, gehandelt? Poja, des Bringen Freund und Bertrauter, hatte viel ju fehr für Die Gicherheit seines Karlos gezittert, als daß er es hätte wagen sollen, zu einer gefährlichen Zusammenkunft mit seiner Königin die Sand zu bieten. Des Freundes Pflicht war' es geweien, auf Erftidung Diefer Leidenichaft und feineswegs auf ihre Befriediaung an benten. Poja, Der Sachwalter Manderns, handelt gang anders. Ihm ift nichts wichtiger, als biefen hoffnungslofen Zustand, in welchem die thätigen Arafte seines Freundes versinken, auf das ichnellste zu endigen, follte es auch ein fleines Wagestück foffen. Co lang fein Freund in unbefriedigten Wünichen verichmachtet, fann er fremdes Leiden nicht fühlen; jo lang seine Rräfte von Schwermut niedergedrückt find, fann er fich zu feinem heroischen Entichluß erheben. Bon dem unglücklichen Karlos hat Klandern nichts zu hoffen, aber vielleicht von dem glücklichen. Er eilt alfo, feinen heißesten Wunich zu befriedigen, er felbit führt ihn zu den Guken feiner Ronigin; und dabei allein bleibt er nicht itehen. Er findet in des Prinzen Gemit die Motive nicht mehr, Die ihn jonit zu heroiiden Entichtuffen erhoben hatten: mas fann er anders thun, als diesen erloidenen Belbengeift an fremdem Rener entzünden und die einzige Leidenichaft nuten, Die in der Ceele Des Pringen vorhanden ift? In Dieje muß er Die neuen Ideen ankniwien, die er jest bei ihr herricbend machen will. Gin Blick in der Königin Berg überzeugt ihn, daß er von ihrer Mit: wirfung alles erwarten bart. Bur ber erfte Enthusiasmus ift es, ben er von biefer Leibenichaft entlehnen will. Sat fie bagu geholfen, feinem greunde Diefen beibamen Edwung ju geben, so bedarf er ihrer nicht mehr, und er kann gewiß fein, daß fie durch ihre eigene Wirkung gerftert werden wird. Also felbit Diefes Hindernis, bas fich feiner großen Angelegenheit entgegen: wari, selbit diese unglückliche Liebe, wird jest in ein Werfzeug zu jenem wichtigeren Zwecke umgeichaffen, und Alanderns Echicial muß durch den Mund der Liebe an das Herz ieines Freundes reden.

> "- In Diefer hoffnungslofen Alamme "Erfannt' ich früh der Soffnung goldnen Etrabt. "3ch wollt' ihn führen jum Bortrefflichen;

"Die ftolse konigliche Grucht, woran

"Nur Menichenalter langiam vilangen, folite "Gin ichneller Leng ber munderthat gen Liebe "Beichleunigen. Mir follte feine Ingend

"Un Diejem fraft'gen Connenblice reifen."

Mus ben Banden ber Königin empfängt jest Karlos die Briefe, welche Voia aus Klandern für ibn mitbrachte. Die Konigin ruft

feinen entflohenen Gening gurndt.

Roch sichtbarer zeigt sich Diese Unterordnung der Freund: ichaft unter das wichtigere Interesse bei der Zusammenkunft im Mlofter. Ein Entwurf Des Bringen auf Den Ronig ift fehl: geichlagen; Diefes und eine Entdedung, welche er gum Borteil feiner Leiden chaft glaubt gemacht zu haben, frurzen ihn beftiger in Dieje gurud, und Boia glaubt gu bemerten, bag fich Ginnlich: feit in Diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit feinem höhern Plane vertragen. Alle Soffnungen, Die er auf Karlos' Liebe zur Königin für seine Niederlande gegrundet bat, ftursten dahin, wenn Diese Liebe von ihrer Bobe berunterfant. Der Unwille, ben er barüber empfindet, bringt feine Gefinnungen an ben Taa.

"C, ich fühle, "Wovon ich mich entwohnen muß. 3a, einst, "Ginit war's ganz anders. Ta warst du io reich, "Zo warm, so reich! Ein ganzer Welttreis hatte "In deinem weiten Busen Raum. Tas alles "It mun dabin, von einer Leidenschaft, "Ben einem tleinen Eigemmts verschlungen: "Tein Kerz ist ausgestorben. Neine Ihräne "Tem ungeheuern Schicksal der Provinsen, "Nicht einmal eine Twäne mehr! T. Mart, "Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, "Zeitdem du niemand siebis, als dich!"

Bang vor einem ähnlichen Rückfall, glaubt er einen gewaltiamen Schritt magen zu mitifen. So lange Marl in der Rähe der Monigin bleibt, ist er sir die Angelegenheit Klauderns verloren. Zeine Gegenwart in den Niederlanden kann dort den Tingen eine ganz andere Wendung geben; er steht also keine Lugens blick an, ihn auf die gewaltsamie Art dahin zu bringen.

"Er ioll "Tem König ungeheriam werden, joll "Nach Brüffel beintlich sich begeben, wo "Mit offinen Armen die Flamkader ihn "Erwarten. Alle Niederlande siehen "Auf jeine Lofung auf. Die gute Sache "Eird starf durch einen Königssohn."

Würde ber Freund des Karlos es über fich vermocht haben, jo verwegen mit dem guten Namen, ja ielbit mit dem Leben feines Freundes zu ipielen? Aber Loa, dem die Beireiung eines unterdrückten Bolts eine weit bringendere Uniforderung mar. als die fleinen Angelegenheiten eines Freundes, Boia, der Welt= bürger, mußte gerade jo und nicht anders handeln. Alle Schritte, Die im Berlauf des Studs von ihm unternommen werden, perraten eine magende Kühnheit, Die ein heroiicher 3med allein einzuflößen imfiand ift! Freundichaft ift oft verzagt und immer beforglich. Wo ift bis jest im Charafter des Marquis auch nur eine Epur Diefer angitlichen Lilege eines isolierten Beichöpis, diefer alles ausichliegenden, alles für einen Gegenstand hin-gebenden, alles in einem Gegenstande geniegenden Reigung, worin doch allein der eigentümliche Charafter der leidenschaft: lichen Freundichaft besieht? Wo ift bei ihm bas Intereffe für den Pringen nicht dem hobern Interesse für die Menschheit untergeordnet? Zeit und beharrlich acht der Marquis feinen großen fosmopolitiiden Bang, und alles, mas um ihn herum porgeht, wird ihm nur durch die Berbindung wichtig, in der es mit Diefem höbern Gegenstande fteht,

## Bierter Brief.

Um einen großen Teil seiner Bewunderer dürfte ihn dieses Gestandnis bringen, aber er wird sich mit dem kleinen Teil der neuen Berehrer tröften, die es ihm zuwendet, und zum all: gemeinen Beifall überhaupt konnte sich ein Charafter, wie der jeinige, niemals Hoffnung machen. Hobes, wirkendes Wohlwollen gegen das Gange ichließt keineswegs die gartliche Teilnahme an den Freuden und Leiden eines einzelnen Weiens aus. Dağ er das Menichengeichlecht mehr liebt, als Karln, thut jeiner Freundschaft für ihn keinen Gintrag. Immer mürde er ihn, hätte ihn auch das Schickfal auf keinen Thron gerufen, durch eine beiondere gartliche Befümmernis por allen übrigen unter: ichieden haben; im Bergen feines Bergens wurde er ihn getragen haben, wie Samlet jeinen Soratio. Man halt dafür, daß das Wohlwollen um jo schwächer und laulichter werde, je mehr sich feine Begenstände häufen; aber diefer Gall tann auf den Marquis nicht angewandt werden. Der Wegenstand seiner Liebe zeigt sich ithm im vollesten Lichte der Begeisterung; herrlich und verklärtistelt diese Bild vor seiner Secle, wie die Gestalt einer Geleten. Da es Karlos ist, der dieses Ival von Menichenglück wirklich machen soll, so trägt er es auf ihn über, so saßt er zus lett beides in einem Gefühl unzertrennlich zusammen. Rarlos allein ichaut er feine feurig geliebte Menschheit itt au; iein Freund ist der Brennpunft, in welchem alle seine Borftel: lungen von jenem zusammengesetten Bangen fich jammeln. Es wirft also doch nur in einem Gegenstand auf ihn, ben er mit allem Enthusiasmus und allen Rraften feiner Geele umfaßt.

> "Mein Herz, "Nur einem einzigen geweiht, umichloß "Die ganze Welt. In meines Marlos Seele "Schuf ich ein Paradies für Willionen."

Hier ist also Liebe zu einem Wesen, ohne Sintansehung der allgemeinen — jorgsame Pflege der Freundichaft, ohne das Unsbillige, das Ausichtegende dieser Leidenschaft. Hier allgemeine, alles umfassende Philanthropie, in einen einzigen Feuerstrahl ausammengebrängt.

Und iollte eben das dem Interesse geschadet haben, was es veredelt hat? Dieses Gemälde von Freundichaft iollte an Nüherung und Annunt verlieren, was ihm an Würde gegeben worden? an Stärke verlieren, was es an Unnfang gewann? Der Freund des Karlos jollte darum weniger Anipruch auf unsere Thränen und unsere Vewunderung haben, weil er mit der beschränktesten Aeußerung des wohlwollenden Affekts seine weiteste Ausdehnung

perbindet und das Gottliche der uniperiellen Liebe durch ihre menichlichite Auwendung mildert?

Mit Der neunten Gene Des dritten Muisuas öffnet fich ein

can; neuer Epielraum für Diefen Charafter.

## Füniter Brief.

Leidenichaft für die Konigin hat endlich den Prinzen bis an den Rand des Berderbens geführt. Beweise seiner Schuld find in den Sanden jeines Baters, und jeine unbesonnene Site ließ ihn dem lauernden Argwohn feiner Teinde die gefährlichten Blogen geben; er ichwebt in augenicheinlicher Gefahr, ein Opier feiner mahnfinnigen Liebe, der väterlichen Cifersucht, des Briener: hanes, der Rachgier eines beleidigten Geindes und einer verichmabten Bublerin zu werden. Geine Lage von außen fordert Die dringendite Bilie, noch mehr aber fordert fie der innere Zuitand feines Gemüts, Der alle Erwartungen und Entwürfe Des Marquis zu vereiteln broht. Bon jener Gefahr muß der Bring befreit, aus Diejem Seelengufiand muß er geriffen werden, wenn ione Entwürfe zu Alanderns Beireiung in Erfüllung geben follen: und der Marquis ist es, von dem wir beides erwarten, der uns auch felbit dazu Hoffnung macht.

Aber auf eben dem Wege, woher dem Bringen Gefahr fommt, ift auch bei bem Ronig ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürfnis der Mitteilung zum erstenmal fühlen lagt. Die Schmerzen der Giferfucht haben ihn aus dem unnatür: lichen Amana feines Standes in den uriprünglichen Stand der Menichheit gurudveriett, haben ihn das Leere und Gefünstelte feiner Despotengröße fuhlen und Buniche in ihm auffteigen

laffen, die weder Macht noch Hoheit befriedigen fann.

"König! - Könia nur, "Und wieder Konia! - Reine begre Untwort. "Mis leeren hohlen Widerhall! Ich ichlage "Un diesen Gelien und will Waffer, Waffer "Gur meinen heißen Tieberdurft. Er gibt "Mir - glühend Gold -"

Berade ein Bang der Begebenheit, wie der bisherige, deucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen jolchen Zustand erzeugen; und gerade jo ein Zufrand mußte in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Sandlung porzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu fonnen. Bater und Cohn find auf gang verichiedenen Wegen auf den Buntt geführt worden, wo der Dichter fie haben muß; auf gang verichiedenen Wegen murden beide gu dem Marquis von Boia hingezogen, in welchem einzigen bas bisber getrennte Intereffe fich nunmehr zusammendrangt. Durch Rarlos' Beiden: icaft für die Königin und deren mansbleibliche Folgen bei dem Rönia wurde dem Marquis ieine gan e Laufbahn geichaffen: darum war es nötig, daß auch das gange Stüt mit jener eröffnet murbe. Gegen fie nufte ber Marquis felbit io lange in Echatten gestellt werden und fich, bis er von der gangen Sandlung Beite nehmen fonnte, mit einem untergeordneten Interene begnügen, weil er von ihr allein alle Materialien zu feiner kinitigen Thatigfeit empfangen fonnte. Die Aufmerkamkeit Des Zuichauers burfte also burchaus nicht por ber Beit bapon abgezogen werben. und darum war es notia, daß fie bis bicher als Saurthandlung beidattiate, bas Intereffe hingegen, bas nachber bas berrich nte werden iollte, nur durch Winte von ferne angefundigt wurde. Aber iobald das Gebaude fieht, fällt das Geriffe. Die Geichichte non Marlos Liebe, als die blog vorbereitende Sandlung, weicht gurud, um Derjenigen Blat zu machen, für welche allein fie gearbeitet batte.

Rämlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche feine andre find, als Alanderns Befreinna und bas fünftige Echicial der Nation — Motive, die man unter der Hülle feiner Freund: idait bloß geabnet hat - treten jest fichtbar bervor und igngen an, fich der gangen Mufmerkfamkeit zu bemachtigen. Rarlos, wie aus dem Bisberigen gur Genüge erhellet, murbe von ihm nur als das einzige unentbehrliche Wertzeng zu jenem feurig und frandhaft verfolgten Zwecke betrachtet und als ein joldes mit eben dem Enthusiasmus, wie ber Zweck felbit, umfaßt. Aus Diesem universelleren Motive mußte eben der angitliche Unteil an dem Wohl und Weh feines Freundes, eben die gartliche Sorgfalt für Diejes Wertzeug jeiner Liebe fliegen, als nur immer Die stärkite perionliche Sympathie hätte bervorbringen konnen. Rarls Freundichaft gewährt ihm den pollständigiten Genuß feines 3beals. Gie ift ber Bereinigungspunkt aller feiner Winiche und Thätigkeiten. Hoch fennt er feinen andern und fürsern Weg, fein hohes Ibeal von Freiheit und Menichenglück wirklich zu machen, als ter ihm in Karlos geoffnet wird. Es fiel ihm gar nicht ein, dies auf einem andern Wege zu juchen; am allerwenigsten fiel es ihm ein, Diefen Weg unmittelbar Durch Den Ronia gu nehmen. Alle er daber gu Diefem geführt wird, zeigt er Die hechfte Gleichaultigfeit.

"Mich will er haben? — Mich? — Ich bin ibm nichts, "Ich wahrlich nichts! — Mich hier in vielen Zimmern, "Wie zwecklos und wie ungereint! — Bas fann "Ihm viel dran liegen, ob ich bin? — Sie jehn, "Es führt zu nichts."

Aber nicht lange überläßt er fich biefer müßigen, biefer fin-Di'den Bermunderung. Ginem Sciffe, gewohnt, wie es biefer ift, jedem Umstande seine Ausbarkeit abzumerken, auch den Zu= fall mit bildender Sand zum Plan zu gestalten, jedes Ereignis in Besiehung auf feinen berricbenden Lieblingszweck fich zu benfen. bleibt der hohe Gebrauch nicht lange verborgen, der fich von dem jekigen Augenblick machen läßt. Auch das fleinste Clement der Beit ift ihm ein heilig anvertrautes Binnd, womit gewuchert werden Noch ist es nicht flarer, zusammenhängender Plan, was er fich denkt: bloke dunkte Abnung, und auch diese kaum; blok flüchtig aufsteigender Ginfall ist es, ob hier vielleicht gelegenheit= lich etwas zu wirfen fein möchte? Er foll vor denjenigen treten, der das Echicfial jo vieler Millionen in der Sand hat. muß den Mugenblick nuten, jagt er zu fich felbst, der nur ein= mal fommt. Bar's auch nur ein Tenerfunte Bahrheit in Die Seele Diejes Menichen geworfen, Der noch feine Wahrheit gehört hat! Wer weiß, wie wichtig ihn die Borficht bei ihm verarbeiten fann? - Mehr benft er sich nicht babei, als einen zufälligen Umfrand auf die beste Urt, die er fennt, zu benuten. In dieser Stimmung erwartet er ben Ronig.

### Cediter Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor, mich über den Ton, auf welchen sich Loia gleich zu Anfang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über iein ganzes Versahren in dieser Szene und die Art, wie diesek von dem könige aufgenommen vird, näher gegen Sie zu erklären, wenn Sie Lust haben, mich zu hören. Ziett begnüge ich mich bloss, bei demienigen sieben zu kleiben, was mit dem Charatter des Marquis in der unmittelbarsten Vers

bindung iteht.

Alles, was der Marauis nach ieinem Begriffe von dem König vernümitigerweise hoffen komte kei ihm hervorzukringen — war ein mit Temütigung verkundenes Erkaunen, daß seine große Idee von sich ielbst und seine geringe Meinung von Menichen doch wehl einige Ausnahmen leiden dürste; alsdann die natürliche unausbleibliche Verlegenheit eines kleinen Geistes vor einem großen Geist. Tiese Virtung komnte woolthätig sein, wenn sie auch kloß dann diente, die Vorurteile dieses Menichen auf einen Augenblick zu erichittern; wenn sie ihn sishen ließ, daß es noch senicits seines gezogenen Areises Virtungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen lassen. Tieser einisge zaut konnte noch lange nachhallen in seinem Leben, und dieser Eindruck mußte desso länger bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war.

Aber Boja hatte den König wirflich zu flach, zu obenhin beurteilt, oder wenn er ihn auch gefannt bätte, jo war er dech von der damaligen Gemütslage desielben zu wenig unterrichtet, um fie mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemuts: lage war außerst gunftig fur ihn und bereitete seinen hinge= worfenen Reden eine Muinahme, Die er mit feinem Grund der Wahricheinlichkeit hatte erwarten fonnen. Diese unerwartete Entdedung gibt ihm einen lebhafteren Edwung und dem Stude selbs eine ganz neme Wendung. Auchn gemacht durch einen Ersfolg, der all sein Hoffen übertraf, und durch einige Spuren von Sumanität, die ihn an dem König überraichen, in Keuer gefest, verirrt er sich auf einen Augenblick bis zu der ausschweis fenden Zdee, fein herrichendes Zdeal von Flanderns Glück u. i. w. unmittelbar an die Perion des Königs anzufnürfen, es unmittels bar durch diesen in Grifflung zu bringen. Diese Borausiebung fest ihn in eine Leibenichaft, Die ben gangen Grund feiner Ecele eröffnet, alle Geburten feiner Phantafie, alle Reiultate feines ftillen Denfens aus Licht bringt und teutlich zu erfennen gibt, wie ichr ihn dieje Ideale beherrichen. Best, in diejem Zustand ber Leidenschaft, werden alle die Triebfebern sichtbar, die ibn bis jest in Sandlung gejest haben; jest ergeht es ihm, wie jedem Schwärmer, Der von feiner berrichenden Idee überwältigt wird. Er fennt feine Grengen mehr; im Beuer feiner Begeifterung veredelt er jich den König, ber mit Erftaunen ibm zubort, und vergift fich jo weit, Soffnungen auf ihn zu grunden, morüber er in den nächften rubigen Augenbliden erroten wird. An Karlos wied jest nicht mehr gedacht. Was ihr ein langer Umweg, erst auf diesen zu warten! Der König kietet ihm eine weit nabere und ichnellere Befriedigung bar. Warum das Glück ber Menichheit bis auf feinen Erben verichieben?

Bilirde sich Marlos Buienfreund is meit vergesien, würde eine andere Leidenickaft, als die herrichende, den Marquis is weit hingerissen haben? In das Interesse der Freundschaft is deweithin des man es mit so weniger Schwierigfeit auf einen andern Gegenstand übertragen kann? Aber alles ist erklärt, is bald man die Freundschaft einer herrichenden Leidenichaft untersordnet. Dann ist es natürlich, das diese, bei dem nächten Anslaß, ihre Rechte reklaniert und sich nicht lange beventt, ihre

Mittel und Werkzeuge umzutauschen.

Das Feuer und die Freimütigteit, womit Boja seine Liebs lingsgefühle, die bis jept zwischen Karlos und ihm Geheimmille waren, dem Könige vortrug, und der Wahn, daß dieser sie vers stehen, ja gar in Exivillung bringen könnte, war eine offenbare Untreue, deren er sich gegen seinen Freund Karl ichuldig machte. Poja, der Weltburger, durste jo handeln, und ihm allein kann es vergeben werden; an dem Buienfreunde Rarls wäre es eben

jo perdammtich, als es unbegreiflich fein würde.

Vänger als Angenblicke freilich sollte diese Verblendung nicht dauern. Der ersien lleberraichung, der Leidenschaft vergibt man sie leicht: aber wenn er auch noch nüchtern fortführe, daran zu glauben, so würde er billig in unsern Angen zum Träumer herabsinken. Das sie aber wirklich Gingang bei ihm gefunden, erbellt aus einigen Stellen, wo er darüber icherzt oder sich ernstehalt davon reinigt. "Gleicht," sagt er der Königin, "ich ginge damit um, meinen Glauben auf den Thron zu seken?"

Rönigin.

. "Nein, Marquis, "Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich die er "Unreifen Einbildung Sie zeihen. Sie find "Ter Träumer nicht, der etwas unternähme, "Bas nicht geendigt werden kann."

Marquis. "Bar' noch die Frage, dent' ich."

"Das eben

Martos ielbst hat tief genug in die Seele seines Freundes gesiehen, um einen solchen Entschluß in seiner Borstellungsart gegründet zu sinden, und das, was er selbst bei dieser Gelegenheit über ihn sagt, könnte allein hinreichen, den Gesichtspunkt des Berfassers außer zweisel zu seken. "Du selbst," sagt er ihn, noch immer im Wahn, daß der Marquis ihn aufgeviert,

"Bas ich gesellt und nicht gefonnt — du wirft "Ten Spaniern die goldnen Tage ichenten, "Tie sie von mir unsonit geldnen. Auf mir "Tie sie von mir unsonit geldssei. Mit mir "Tie sie von mir unsonit geldssei. Mit mir "Ti es ja aus, auf immer aus. Tos hait "Tu eingeichn. T. diese fürchterliche Acht "Kat alle frühen Mitten meines Gesüs "Unwiederfringlich hingerasst. Ich din "Aitr deine großen Kostunungen gestorben. "Vorsehung oder zwialt sühren dir "Ten konig zu — Es fosiet mein Geheinmis, "Und er ist dein! Tu kannst sein Engel werden; "Kir mich ist feine Kettung mehr. Vielleicht "Tir Spanien!" u. s. s.

Und an einem andern Orte jagt er zum Grafen von Lerma, um vie vermeintliche Treulofigkeit jeines Freundes zu entschuldigen:

"Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm teuer "Bie seine eigne Scele. S, das weiß ich!

"Das haben taufend Broben mir ermiefen. "Doch follen Millionen ihm, foll ihm "Das Baterland nicht teurer fein, als einer? "Zein Bufen war für einen Greund zu groß "Und Marlos" Gliich in flein für feine Liebe. "Er opferte mich feiner Ingend."

### Sichenter Brief.

Boja empjand es recht aut, wie viel feinem Freunde Rarlos dadurch entzogen worden, daß er den Konig zum Vertrauten feiner Lieblingsgefühle gemacht und einen Beriuch auf Deffen Berg gethan hatte. Gben weil er fühlte, daß viese Lieblingsges fühle das eigentliche Band ihrer Freundichaft waren, so wußte er auch nicht anders, als daß er diese in eben dem Angenblicke gebrochen hatte, wo er jene bei dem Könige profanierte. Das wußte Karlos nicht, aber Loia wußte es recht aut, daß diese Philosophie und diese Entwürfe für die Zufunft das heilige Valladium ihrer Freundschaft und der wichtige Titel waren, unter welchem Karlos fein Berg befaß; eben weil er bas wußte und im Bergen porausiekte, daß es auch Rarlu nicht unbekannt iein könnte - wie konnte er es wagen, ihm zu bekennen, daß er dieses Valladium veruntreut hätte? Ihm gestehen, was zwischen ihm und dem König vorgegangen war, mußte in seinen Gedanken eben jo viel beißen, als ibm anfündigen, daß es eine Zeit gegeben, wo er ihm nichts mehr war. Satte aber Narlos' künftiger Beruf zum Thron, hatte der Königssohn keinen Anteil an diefer Freundichaft, war fie etwas por fich Bestehendes und durchaus nur Perionliches, jo fonnte fie durch jene Bertraulich: teit gegen den König zwar beleidigt, aber nicht verraten, nicht serriffen worden fein: jo fonnte diefer zufällige Umfrand ihrent Weien nichts anhaben. Es war Delifatesse, es war Mitleid, daß Boia, der Weltburger, dem fünftigen Monarchen die Erwartungen perichwieg, Die er auf den jekigen gegründet hatte: aber Voia, Karlos' Freund, fonnte fich durch nichts ichwerer vergeben. als durch dieje Zurückhaltung jelbit.

Imar sind die Gründe, welche Loia sowohl sich selbit, als nachher seinem Freunde von dieser Zurückhaltung, der einzigen Quelle aller nachfolgenden Berwirrungen, angibt, von gang

anderer Art. 4. Aft. 6. Auftritt.

"Der Rönig glaubte bem Befaß, bem er "Zein heiliges Beheimnis übergeben. "Und Glauben fordert Dankbarteit. Was mare "Geichwätigfeit, wenn mein Verstummen dir

"Nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? — Warum

"Den Edilaienden Die Wetterwolfe zeigen, "Die über jeiner Scheitel hängt?"

Und in der dritten Siene bes fünften Afts.

.-- Toch ich, von falicher Bartlichkeit bestochen.

Bon frolgen Babn geblendet, ohne Dich "Das Wagefrück zu enden, unterichlage

"Der Freundichaft mein gefährliches Geheimnis."

Aber jedem, der nur wenige Blicke in das Menichenherz gethan, wird es einleuchten, daß sich ber Marquis mit diesen eben angeführten Gründen (Die an fich felbst bei meitem zu idwach find, um einen so wichtigen Schritt zu motivieren) nur ielbit zu hintergehen sucht — weil er sich die eigentliche Uriache nicht zu gestehen wagt. Sinen weit wahreren Ausschluß über den damaligen Zustand seines Gemütz gibt eine andere Stelle, worans deutlich erhellt, daß es Augenblicke mune gegeben haben, in denen er mit sich zu Rate ging, ob er seinen Freund nicht gerade: an aufopfern follte? "Es ftand bei mir," fagt er zu ber Konigin,

"- einen neuen Morgen

"Deraufzuführen über Dieje Reiche, "Der Ronig idenfte mir fein Berg. Er nannte

"Mich feinen Sohn. 3ch führe feine Siegel, "Und seine Alba sind nicht mehr" u. s. f.

"Doch geb' ich

"Den Mönig auf. In Diesem ftarren Boben "Blüht feine meiner Rosen mehr. Das waren "Mur Gaufelipiele findischer Bernunft,

"Bom reifen Manne ichamrot miderrufen. "Den nahen hoffnungsvollen Leng follt' ich

"Bertilgen, einen lauen Sonnenblick

"Im Rorden zu erfünfteln? Gines muden "Inrannen letten Rutenstreich zu milbern.

"Die große Freiheit des Zahrhunderts magen?

"Elender Ruhm! Ich mag ihn nicht. Europens "Berhängnis reift in meinem großen Freunde. "Muf ihn verweif' ich Spanien. Doch, wehe!

"Weh mir und ihm, wenn ich bereuen follte!

"Wenn ich das Schlimmere gemählt! Wenn ich "Den großen Wint Der Borficht migverstanden. "Der mich, nicht ihn, auf diesem Thron gewollt."

Allio hat er doch gewählt, und um zu wählen, mußte er

alio ja den Gegeniak fich als möglich gedacht haben. Aus allen

viesen angesührten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundichaft einem höheren nachseht, und daß ihr nur durch dieses lettere ihre Richtung bestimmt wird. Riemand im ganzen Stück hat dieses Verhältnis zwischen berden Freunden richtiger benrteilt als Philipp selbst, von dem es auch am erken zu erwarten war. Im Munde dieses Menschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urteil von dem Helden des Stücks nieder, und mit seinen Worten möge denn auch diese Unterjuchung beschlossen werden.

"Und wem bracht' er dies Opier? "Dem Rnaben, meinem Sohne? Rimmermehr, "Ich glaub' es nicht. Kür einen Knaben fürbt "Sin Pola nicht. Der Freundighaft arme Klamme "Küllt eines Pola Herz nicht aus. Das ichtug "Der ganzen Menichheit. Zeine Reigung war "Die Welt mit allen kommenden Geichkechtern."

### Udter Brief.

Alber, werden Gie fagen, wogu diese gange Untersuchung? Gleichviel, ob es unireiwilliger Bug des Bergens, Barmonie der Charaftere, wechselseitige perionliche Rotwendigkeit für einander. oder von außen hinzugekommene Berhältniffe und freie Bahl geweien, was das Band der Freundichaft zwiichen diesen beiden gefnüpft bat - Die Wirfungen bleiben Dieselben, und im Gange bes Stückes jelbst wird dadurch nichts verändert. Wogu daber Dicie weit ausgeholte Mühe, Den Leier aus einem Brrtum gu reißen, der ihm vielleicht angenehmer als die Wahrheit ift? Wie würde es um den Reis der meisten moraliichen Ericheinungen stehen, wenn man jedesmal in die innerste Tiese des Menichens bergens hineinleuchten und fie gleichsam werden sehen müßte? Genug für uns, daß alles, mas Marquis Voja liebt, in dem Pringen versammelt ift, durch ihn repräsentiert wird, oder wenigstens durch ihn allein zu erhalten steht, daß er dieses zufällige, bedingte, seinem Freund nur geliehene Interesse mit dem Wejen besielben gulett ungertrennlich guiammenfaßt und daß alles, mas er für ihn empfindet, sich in einer personlichen Reis qung äußert. Wir genießen dann die reine Schönheit Diefes Freundschaftsgemäldes als ein einsaches moralisches Element, unbefümmert, in wie viele Teile es auch der Philosoph noch geraliedern maa.

Wie aber, wenn die Berichtigung dieses Unterschieds für das ganze Stück wichtig wäre? — Wird nämlich das letzte Ziel von Bolas Bestrebungen über den Prinzen hinaus gerückt, ist ihm Diefer nur als Wertzeng zu einem höbern Zweck fo wichtig, beiriediat er durch seine Freundichaft für ihn einen andern Trieb. als nur Dieje Greundichaft, jo fann dem Stücke jelbst nicht wohl eine engere Grenze gestedt fein - jo muß ber lette Endzweck Des Stückes mit dem Zwecke Des Marquis wenigstens guignmenfallen. Das große Echicfigl eines gangen Stagts, bas Gluck bes menichtichen Geschlechts auf viele Generationen hinunter, worauf alle Bestrebungen des Marquis, wie wir gesehen baben, hinaus: laufen, fann nicht wohl Epijobe zu einer Sandlung fein, Die Den Ausgang einer Liebesgeschichte zum 3med hat. Saben wir einander also über Polas Freundichaft migver= franden, jo fürchte ich, wir haben es auch über den letten Zweck ber gangen Tragodie. Laffen Gie mich fie Ihnen aus Diejem neuen Standpunkte zeigen; vielleicht, daß manche Misverhalt: niffe, an denen Gie bisber Unftog genommen, fich unter Diefer neuen Unficht verlieren.

Und das wäre also die sogenannte Einheit des Stückes, wenn es Liebe nicht sein soll und Freundichaft nie sein komte? Von jener handeln die drei ersten Alke, von dieser die zwei überigen; aber keine von beiden beschäftigt das Ganze. Die Freundsichaft ovsert sich auf, und die Liebe wird ausgeopiert; aber weder diese, noch jene ist es, der dieses Ovser von der andern gebracht wird. Also nuns noch etwas Orittes vorhanden sein, das versichieden ist von Freundschaft und Liebe, sür welches beide gewirft haben und welchem beide ausgeoviert worden — und wenn das Stück eine Einheit hat, wo anders, als in diesen Oritten.

fönnte fie liegen?

Rufen Gie fich, lieber Freund, eine gewiffe Unterredung gu= rücke, die über einen Lieblingsgegenstand unfers Jahrzehends über Verbreitung reinerer janfterer Sumanität, über Die höchit= mögliche Greibeit ber 3ndividuen bei des Staats hochster Blüte, furg, über den vollendetiten Zuftand der Menichheit, wie er in ihrer Natur und ihren Rräften als erreichbar angegeben liegt - unter und lebhaft wurde und unfere Phantafie in einen der lieblichften Traume entzückte, in denen das Berg jo ange= nehm ichwelgt. Wir ichloffen damals mit dem romanhaften Wuniche, daß es dem Zufall, der wohl größere Wunder ichon gethan, in dem nächsten Julianischen Enflus gefallen möchte. unire Gedankenreihe, uniere Träume und Neberzeugungen, mit eben diefer Lebendigfeit und mit eben jo gutem Willen befruchtet, in dem eritgebornen Sohn eines fünftigen Beherrichers von - oder pon — auf dieser oder der andern Kentisphäre wieder zu erwecken. Was bei einem ernithaften Geipräche bloges Spielwerf mar, durfte fich, wie mir porfant, bei einem folden Spielwert, als die Tra= codie ift, ju ber Würde des Ernftes und der Wahrheit erheben laffen. Bas ift ber Phantafie nicht moglich? Bas ift einem Dichter nicht erlaubt? Uniere Unterredung war langit vergeffen, als ich unterbenen die Befanntichaft des Pringen von Epanien machte; und bald mertte ich diesem geistvollen Bungling an, daß er wohl gar berjenige fein durfte, mit dem wir unfern Entwurf jur Musführung bringen fonnten. Gedacht, gethan! Alles fand ich mir, wie durch einen dienstbaren Geift, dabei in die Bande gearbeitet; Freiheitssinn und Despotismus im Rampfe, Die Teffeln ber Dummheit gerbrochen, taujendjährige Borurteile erichüttert, eine Nation, die ihre Menichenrechte wieder fordert, republikanische Tugenden in Ausübung gebracht, hellere Begriffe im Umlauf, Die Röpfe in Garung, Die Gemüter von einem begeisterten 3n= tereffe gehoben - und nun, um die glückliche Konstellation gu vollenden, eine ichon organisierte Bunglingsieele am Thron, in einsamer unangefochtener Blute unter Drud und Leiden hervorgegangen. Unglücklich — jo machten wir aus — müßte der Ronigsiohn fein, an dem wir unfer Boeal in Griullung bringen mollten

"Sein Sie "Ein Sie "Ein Menich auf König Philipps Thron! Sie haben "Auch Leiden kennen lernen —"

Mus dem Schofe der Sinnlichkeit und des Glücks durfte er nicht genommen werden; die Kunft durfte noch nicht Sand an feine Bildung gelegt, die damalige Welt ihm ihren Etempel noch nicht aufgedrückt haben. Aber wie follte ein königlicher Pring aus dem jechzehnten Jahrhundert — Philipps des Zweiten Sohn - ein Zögling des Mönchvolfs, deffen fann aufwachende Bernunft von fo strengen und jo icharfichtigen Sutern bewacht wird, zu diefer liberaten Philosophie gelangen? Geben Gie, auch dafür war gesorgt. Das Schicksal schenkte ihm einen Freund einen Freund in den enticheidenden Sahren, wo des Geiftes Blume sich entsattet, Foegle empfangen werden und die mora-liiche Empfindung sich läutert — einen geiftreichen, gefühlvollen Jüngling, über deffen Bildung jelbst — was hindert mich, dieses angunehmen? - ein gunftiger Stern gewacht, ungewohnliche Glücksfälle fich ins Mittel geichlagen und den irgend ein verborgner Weise jeines Jahrhunderts diesem ichonen Beichäfte zus gebildet hat. Gine Geburt der Freundschaft also ift diese heitere menichtiche Philosophie, die der Pring auf dem Throne in Hus: übung bringen will. Gie fleidet fich in alle Reize ber Jugend, in die ganze Anmut der Dichtung; mit Licht und Warme wird fie in seinem Bergen niedergelegt, fie ift die erfte Blute feines Wejens, fie ist seine exfte Liebe. Dem Marquis liegt außerst viel daran, ihr diese jugendliche Lebendigfeit zu erhalten, fie als einen Gegenstand der Leidenichaft bei ihm fortdauern zu laffen, weil nur Leidenichaft ihm die Schwierigkeiten bestent betten tann, die fich ihrer Aussibung entgegenseben werden. Sagen Sie ihnt, trägt er der Mönigin auf:

"daß er für die Träume ieiner Jugend "Soll Achtung tragen, wenn er Mann fein wird, "Nicht öffinen soll dem totenden Jusette "Gerühmter besierer Bernunft das Herz zurten Götterblume; daß er nicht "Soll irre werden, wenn des Stankes Weisheit "Begeiterung, die Himmelstechter, lästert. "Ich hab' es ihm zwor gesagt —"

Unter beiden Freunden bildet sich also ein enthusiastischer Entwurf, ben glüdlichften Buftand bervorzubrin: gen, ber ber menichlichen Gesellschaft erreichbar ift. und von diejem enthufigstifchen Entwurfe, wie er nämlich im Ronflift mit ber Leidenichaft ericheint, handelt das gegenwärtige Trama. Die Rede war also davon, einen Tir it en aufzustellen, der das höchste mögliche Abegl burgerlicher Glückeligkeit für sein Zeitalter bereinst wirklich machen iellte — nicht dieben kürften erit zu diebem Zwecke zu erzieben; benn diebes mußte längit vorhergegangen jein und fonnte auch nicht wohl jum Gegenitand eines jolden Runftwerfs gemacht werden; noch weniger ihn ju diesem Werte wirklich Sand anlegen zu laffen, denn wie jehr murbe diefes die engen Grengen eines Trauer viels überichritten haben? - Die Rebe mar davon, diefen Gurtien nur zu zeigen, den Gemutszustand in ihm herrichend zu machen, der einer jolchen Wirkung zum Grunde liegen muß, und ibre in bieftine Moglichkeit auf einen hoben Grad der Bahricheinlichkeit zu erheben, unbefümmert, ob Glück und Bufall fie mirflich machen wollen.

## Rennter Brief.

3ch will mich über bas Borige näher erflären.

Der düngling nänslich, zu dem wir und diefer außerordentslichen Wirkung veriehen iollen, mußte zuvor Beglierden übersmeihert haben, die einem iolden Unternehmen gefährlich werden können; gleich jenem Romer mußte er ieine Hand über Klammen halten, um und zu überführen, daß er Manns genug iei, über den Schmerz zu üegen; er mußte durch das Keuer einer fürchterslichen Prüfung geben und in diefem Keuer ich bewähren. Dann nur, wenn wir ihn glücklich mit einem i nuerlichen Keinde haben ringen jehen, komen wir ihm den Sieg über die äußerlichen

Sindernisse zulagen, die sich ihm auf der fithnen Resormantensbahn entgegemversen werden; dann nur, wenn wir ihn in den Jahren der Sinnlichkeit, bei dem heftigen Blute der Augend, der Beriuchung haben Trop bieten iehen, konnen wir ganz sicher iein, daß sie dem reisen Manne nicht gesährlich iein wird. Und welche zeidenichaft konnte mir diese Wirkung in größerem Naße leisten, als die nächtigte von allen, die Liebe?

Alle Leibenichaften, von denen für den großen Zweck, wofür ich ihn aufware, zu fürchten sein konnte, diese einzige ausgenommen, find aus seinem Hersen hinweggeräumt oder haben nie darin gewohnt. Un einem verderbten littenlosen Hofe hat er die Reinigkeit der ersten Unschuld erhalten, nicht seine Liebe, auch nicht Univerziebe, auch nicht Univerziebe, auch nicht Univergung durch Grundige, gan allein sein mora-

liicher Inftinft hat ibn por Diefer Beiledung bewahrt.

## "Ter Wolluft Bieil serbrach an dieser Bruft, "Lang ehe noch Elisabeth hier herrichte."

Der Pringeffin von Eboli gegenüber, die fich aus Beidenichgit und Blan io oit gegen ibn vergift, seigt er eine Unichuld, Die Der Einfalt ichr nabe fomint. Wie viele, Die Dieje Giene leien, murden die Bringeffin weit ichneffer perfianden baten. Meine Absicht war, in feine Natur eine Reinigkeit zu legen, der feine Berführung etwas anhaben fann, Der Rug, ben er ber Bringeiffin gibt, mar, wie er felbit fagt, ber erfte feines Lebens, und dies war doch gewiß ein fehr tugendhafter Huß! Aber auch über eine feinere Berinbrung follte man ihn erhaben feben: Daber Die gange Episode Der Bringeiffin von Choli, Deren buble: riiche Runite an feiner beiferen Liebe icheitern. Mit Diefer Liebe allein hatte er es alio ju thun, und gang wird ihn die Tugend haben, wenn es ihm gelungen fein wird, auch noch diese Liebe ju besiegen; und davon handelt nun das Stud. Gie begreifen nun auch, warum der Bring gerade jo und nicht anders gezeichnet worden; warum ich es zugelaffen habe, daß die eble Econheit Diefes Charafters Durch jo viel Beitigkeit, jo viel unftate Dite, wie ein flares Waffer burch Wallungen, getrübt wird. Ein weiches wohlwollendes Berg, Enthusiasmus jur das Große und Schöne, Telifatesse, Mut, Standhartigteit, uneigennüßige (Brogmut follte er besigen, icone und helle Blide Des Geifies follte er zeigen, aber weife follte er nicht fein. Der fünftige große Mann follte in ihm ichlummern; aber ein feuriges Blut follte ihm jest noch nicht erlauben, es wirklich zu fein. Alles, was den trefflichen Regenten macht, alles, was die Erwartungen feines Freundes und die Soffnungen einer auf ihn harrenden Welt rechtfertigen kann, alles, mas fich vereinigen muß, fein porgefettes Beal von einem fünftigen Staat auswind ren, follte

jich in Diesem Charafter beisammen finden; aber entwickelt sollte es noch nicht fein, noch nicht von Leidenichaft geschieden, noch nicht zu reinem Gold geläutert. Darauf fam es ja eigentlich erit an, ihn dieser Bollfommenheit näher zu bringen, die ihm jest noch mangelt; ein mehr pollendeter Charafter Des Bringen hatte mich bes gangen Studes überhoben. Gben jo begreifen Eie nunmehr, warum es notig mar, ben Charafteren Philipps und feiner Geiftespermandten einen fo großen Spielraum gu geben - ein nicht zu entichuldigender Schler, wenn diese Charaftere weiter nichts als die Maichinen hatten fein follen, eine Liebesgeichichte zu permickeln und aufzulöfen - und warum überhaupt bem geinlichen, politischen und hanslichen Deipotismus ein jo weites Geld gelaffen worden. Da aber mein eigent: lider Bormuri mar, ben fünitigen Edopier des Menidenglicks aus bem Stude gleichiam bervorgeben gu laffen, io mar es febr an feinem Orte, den Echonfer Des Glends neben ihm aufzuführen und durch ein vollständiges ichanderkaftes Gemalde des Teipotismus fein reizendes Gegenteil besto mehr zu erheben. Wir sehen den Teipoten auf seinem traurigen Ihron, ieben ihn mitten unter feinen Echagen barben, mir erfahren aus jeinem Munde, daß er unter allen jeinen Millionen allein ift, daß die Aurien des Aramobns feinen Echlaf anfallen, daß ihm feine Areaturen geschmolzenes Gold fratt eines gabetrunks bieten; mir folgen ihm in fein einfaches Gemach, feben ba den Beberr ider einer halben Welt um ein — menichliches Weien bitten und ihn bann, wenn bas Echicfial ihm Diejen Wunich gewährt hat, gleich einem Rafenden felbit das Geichent zerftoren, beffen er nicht mehr würdig mar. Wir seben ihn unwissend den niedrigsten Leidenichaften feiner Eflaven Dienen; find Angenzeugen, wie fie Die Zeile dreben, woran fie den, der fich einbildet, der alleinige Urheber feiner Thaten zu fein, einem Angben gleich lenken. Ihn. vor welchem man in fernen Weltteilen gittert, feben wir vor einem berriichen Briefier eine erniedrigende Rechenichaft ablegen und eine leichte Nebertretung mit einer ichimpflichen Buchtigung bugen. Wir ichen ihn gegen Natur und Menichheit anfämpfen, Die er nicht gang besiegen fann, zu fiolg, ihre Macht zu erfennen, zu ohnmächtig, fich ihr zu entziehen; von allen ihren Genuffen geflohen, aber von ihren Echwächen und Echreckniffen verfolgt; herausgetreten aus ieiner Gattung, um als ein Mittelbing von Beichopf und Schöpfer — unfer Mitteiden ju erregen. Wir verachten Diese Große, aber mir trauern über feinen Migrerftand, weil wir auch felbit aus diefer Bergerrung noch Büge von Menichheit heransleien, die ihn zu einem der Unfrigen machen. weil er auch bloß durch die übrig gebliebenen Meite der Menichbeit elend ift. Be mehr uns aber Diefes idredhaite Gemälte

jurudficht, desto stärfer werden wir von dem Bilde fanfter humanität angezogen, die fich in Marlos, in jeines Freundes

und in der Ronigin Gestalt vor undern Augen verflart.

Und nun, lieber Freund, überichen Sie das Stück aus diesen neuen Standort noch einmal. Was Sie für Ucker- ladung gehalten, wird es jest vielleicht weniger iein; in der Einheit, worüber wir uns jert verständigt haben, werden sich alle einzelnen Beitandteile desielhen autlösen lassen. Ich könnte den angesangenen Kaden noch weiter sortsihren, aber es sei mir genug, Ihnen durch einige Linke angedeutet zu haben, worüber in dem Stücke selbst die beite Luskunft enthalten üt. Es sit möglich, daß, um die Hauptidee des Stücks herauszusinden, nichr ruhiges Nachdeuten ersordert wird, als sich mit der Eisertigkeit verträgt, womit man gewohnt üt, dergleichen Schriften zu durchlaufen; aber der zweck, worauf der Künstler gearbeitet hat, nink sich ja am Ende des Kunstwerfs erfüllt zeigen. Leomit die Tragödie beichtosien wird damit nuß sie sich beschäftigt baben, und nun höre man, wie Karlos von uns und ieiner Königin ichebet.

"In einem langen, ichweren Traum gelegen.
"Ich liebte — Jept bin ich erwacht. Bergessen.
"Sch das Vergangne. Enolich ich ich ein, es gibt "Seiden — Hier ind Ihre Briefe.
"Jurück. Bernichten Sie die meinen. Äurchten "Sie feine Vallung mehr von mir. Si ist "Vorbet. Sin reiner Kener hat mein Vesen "Geläutert — Einen Leicheniem will ich "Ihm ieben, wie noch feinem Könige zu teil "Veworden — Neber seiner Liche blübe.
"Ein Varadieß!"

Königin. "— So hab' ich Sie gewollt! "Tas war die große Meinung seines Todes."

### Behnter Brief.

Ich bin weber Illuminat noch Maurer, aber wenn beide Berbrüderungen einen moralischen Zweck mit einander gemein haben, und wenn dieser Zweck für die menichtliche Gesellichaft der wichtigte ift, so muß er mit demjenigen, den Marquis Kosa sich vorsetze, wenigtiens sehr nache verwandt sein. Was zentreuter thätiger Glieder zu kewirfen iuchen, will der leptere, vollsichtotiger und fürzer, durch ein einziges Zubjett ausführen: durch eine

Gürsten nänglich, der Anwartichaft hat, den größten Thron der Welt zu besteigen, und durch diesen erhabenen Standpunft gu einem jolden Berte fähig gemacht wird. In diesem einzigen Enhiefte machte er die Zoeenreihe und Empfindungsart herrichend, woraus jene wohlthätige Wirkung als eine notwendige Folge sließen nuß. Vielen dürfte dieser (Vegenstand für die dramatische Behandlung zu abstrakt und zu ernithaft scheinen, und wenn jie jich auf nichts als das Gemälde einer Leidenschaft actant gemacht haben, to hatte ich freilich ihre Erwartung ge= tauicht; aber es ichien mir eines Beriuchs nicht gang unwert, "Bahreiten, die jedem, der es gut mit seiner Gattung meint, "die heiligsten sein müssen und die bis jest nur das Eigen-"tum der Biffenichaften waren, in das Gebiet der ichonen Runfte "berüberzusiehen, mit Licht und Wärme zu beseelen und, als "lebendig wirfende Motive in das Menidentherz gepflanzt, in "einem fraitvollen namwie mit der Leidenichaft zu zeigen." Sat sich der Genius der Tragödie für diese Grenzenverlekung an mir gerochen, jo find deswegen einige nicht ganz unwichtige Ideen. Die hier niedergelegt find, für - den redlichen Finder nicht verforen. den es vielleicht nicht unaugenehm überraichen wird, Bemerkungen, deren er sich aus seinem Montesquien erinnert, in einem Traueriviel angewandt und bestätigt zu ieben.

## Gliter Brief.

Che ich mich auf immer von unferm Freunde Pola verabichiede, noch ein vaar Worte über fein rätielhaftes Benehmen

gegen den Bringen und über feinen Tod.

Biele nämlich haben ihm vorgeworfen, daß er, der von der Freiheit io hohe Begriffe hegt und sie unaufhörlich im Munde fuhrt, sich doch selbst einer despotischen Willfür über seinen Freund anmage, daß er ihn blind, wie einen Unmundigen, leite und ihn eben dadurch an den Rand des Untergangs führe. Womit, jagen Sie, läßt es fich entichuldigen, daß Marquis Boja, anitatt dem Prinzen gerade heraus das Verhältnis zu ent: decken, worin er jekt mit dem Könige steht, anstatt sich auf eine vernünftige Urt mit ihm über die nötigen Magregeln zu bereden und, indem er ihn jum Mitwiffer feines Blanes macht, auf einmal allen Nebereilungen vorzubeugen, wozu Unwiffenheit, Miktrauen. Gurcht und unbesonnene Dige ben Bringen sonft hinreißen konnten und auch wirklich nachher hingeriffen haben, daß er, anftatt diesen is unichnlöigen, so natürlichen Weg einzuichlagen, lieber das Reußerste Gesahr läuft, lieber diese is leicht zu verhütenden Kolgen erwartet und fie alsdann, wenn fie wirklich eingetroffen, durch ein Mittel zu verbeffern fucht, das eben jo unglücklich aus:

ichlagen kann, als es brutal und unnatürlich ift, nämtich durch die Verhaftnehmung des Prinzen? Er kaunte das lenkiame Herzeines Freundes. Roch kürzlich ließ ihn der Tichter eine Probe der Gewalt ablegen, mit der er iolides beherrichte. Zwei Worte hätten ihm diesen widrigen Behelf erwart. Warum nimmt er feine Zuflucht zur Intrigue, wo er durch ein gerades Versfahren ungleich ichneller und ungleich sicherer zum Liete würde

gefommen fein?

Weil dieses gewaltthätige und sehlerhafte Betragen des Malteiers alle nachfolgenden Situationen und vorsüglich seine Aufsoberung herbeigeführt hat, so ieste man, ein wenig raich, voraus, daß sich der Lichter von diesem undedeutenden Gewinn habe hinreißen lassen, der innern Babrheit dieses Charafters Gewalt anzuthun und den natürlichen Lauf der Handlung zu verlenken. To dieses allerdings der bequentie und fürseste Wag war, sich in diese seltsame Betragen des Malteiers zu sinden, so suche man in dem ganzen Zusummensang dieses Charafters keinen nähern Ausschlung mehr; denn das wäre zu viel von einem Artiffer verlangt, nit keinem Urkeite bloß darum zurücksubalten, weil der Schrifteller übel dabei fährt. Aber einiges Recht glaubte ich mir doch auf diese Villigkeit erworben zu baben, weil in dem Stücke nicht als einnal die glänzen dere Situa-

tion der Wahrheit nachgeiest worden ift.

Unitreitig, der Charafter des Marquis von Loia hätte an Schönheit und Reinigfeit gewonnen, wenn er durchaus gerader gehandelt hätte und über die unodien Silfsmittel der Jurique immer erhaben geblieben wäre. Auch gestehe ich, dieser Charafter aina mir nabe, aber, mas ich für Wahrheit hielt, ging mir naber. 3d halte für Wahrheit, "daß Liebe ju einem wirklichen "Gegenstande und Liebe zu einem Joeal fich in ihren Wir"fungen eben so ungleich sein muffen, als sie in ihrem Weien "pon einander pericieden find — daß der uneigennützigfte, reinste und edelfte Menich aus enthusiafriicher Unbanglichkeit an jeine "Borftellung von Tugend und hervorzubringendem Glud febr "oft ausgesett ift, eben is willfürlich mit den Individuen zu "ichalten, als nur immer der jelbstiuchtigte Deipot, weil der "Gegenstand von beider Beitrebungen in ihnen, nicht außer "ihnen wohnt und weil jener, der jeine Sandlungen nach einem "innern Geiftesbilde modelt, mit der Freiheit anderer beinabe "eben jo im Streit liegt, als Diefer, Deffen lettes Biel fein "eigenes 3ch ift." Wahre Große Des Gemuts führt oft nicht weniger ju Berletzungen fremder Freiheit, als der Egoismus und die Berrichiucht, weil fie um der Bandlung, nicht um des einzelnen Subjetts willen handelt. Gben weil fie in fieter Dinficht auf das Gange wirft, perichwindet nur allzu leicht das

fleinere Interesse des Individuums in diesem weiten Projuette. Die Tugend handelt groß um des Geiebes willen, die Schwärmerei um ihres Adeales willen, die Liebe um des Gegenstandes willen. Mus der erften Maffe wollen wir uns Gesetgeber. Richter, Rönige, aus der zweiten Belben, aber nur aus der dritten unfern Freund erwählen. Diefe erfte verehren, die zwote bewundern, die dritte lieben wir. Karlos hat Urfache gefunden, es zu bereuen, daß er diesen Unterichied außer acht ließ und einen großen Mann zu seinem Busenfreund machte.

> "Bas acht die Königin dich an? Liebst du "Die Königin? Goll beine ftrenge Tugend "Die fleinen Sorgen meiner Liebe fragen? "-- - - Ich, hier ift nichts verdammlich. "Richts, nichts, als meine rafende Berblendung "Bis diesen Zag nicht eingesehn zu haben, "Dan du jo - groß als zärtlich bift."

Geräuichtos, ohne Gehilfen, in stiller Größe zu wirfen, ist des Marquis Echwärmerei. Still, wie die Vorsicht für einen Schlafenden forgt, will er feines Freundes Schickfal auflösen, er will ihn retten, wie ein Gott - und eben dadurch richtet er ihn ju Grunde. Daß er zu fehr nach feinem Ideal von Tugend in die Höhe und zu wenig auf seinen Freund herunterblickte, wurde beider Berderben. Rarlos vernnaliictte, weil fein Freund fich

nicht begnügte, ihn auf eine gemeine Urt zu erlösen.

Und hier, deucht mir, treffe ich mit einer nicht unmert= würdigen Erfahrung aus der moralischen Welt migmmen, die feinem, der fich nur einigermaßen Zeit genommen hat, um fich herumguichauen oder dem Gange seiner eigenen Empfindungen jugujeben, gang fremd fein fann. Es ift Dieje: daß die moralijden Motive, welche von einem zu erreichenden Ideale von Vortrefflichfeit hergenommen find, nicht natürlich im Menschenherzen liegen und eben darum, weil fie erst durch Runft in dasjelbe hineingebracht worden, nicht immer wohlthätig wirken, gar oft aber durch einen sehr menschlichen Hebergang einem ichablichen Migbrauch ausgeiett find. Durch praftische Gesete, nicht durch gefünstelte Geburten der theoretischen Bernunft, joll der Menich bei seinem moralischen Handeln geleitet werden. Schon allein dieses, daß jedes solche moralische Zbeal oder Kunftgebäude doch nie mehr ist als eine Joee, die, gleich allen andern Joeen, an dem eingeschränkten Gesichtspunkt des Individuums teilnimmt, dem sie angehört, und in ihrer Unwendung also auch der Allgemeinheit nicht fähig sein kann, in welcher der Mensch fie zu gebrauchen pflegt, ichon diejes allein, jage ich, müßte fie zu einem äußerst gefährlichen Instrument in seinen Sanden

machen; aber noch weit gefährlicher wird fie durch die Berbindung, in die fie nur allzu ichnell mit gewiffen Leidenschaften tritt. Die sich mehr oder weniger in allen Menichenherzen finden; Herrichiucht meine ich, Gigendünfel und Stolz, Die fie augen blicklich ergreifen und sich ungertrennbar mit ihr vermengen. Mennen Sie mir, lieber Freund - um aus unsähligen Beilvielen nur eins auszuwählen - nennen Gie mir ben Ordensuiter oder auch die Ordensverbrijderung felbit, die fich - bei den reinsten Zweden und bei ben edelsten Trieben - von Willfür lichkeit in ber Unwendung, von Gewaltthätigkeit gegen fremde Freiheit, von dem Geifte der Beimlichkeit und ber Berrichiucht immer rein erhalten batte? Die bei Durcbietung eines, von jeder unreinen Beimiichung auch noch jo freien moralijchen Zwecks, in joiern fie fich nämlich Diesen Zweck als etwas für fich Bestebendes deufen und ihn in der Lauterkeit erreichen wollten, wie er fich ihrer Vernunit dargefiellt batte, nicht un vermerkt wären fortgeriffen worden, fich an fremder Freiheit zu perareifen, die Achtung gegen andere Rechte, die ihnen jonit immer Die heiligsten waren, hintangujeven und nicht jelten den willfürlichften Deipotismus zu üben, ohne ben Zweck felbit umgetaufcht, ohne in ihren Motiven ein Berderbnis erlitten zu haben. 3ch erflare mir Dieje Ericheimung aus dem Bedurinis der beichränften Bernunft, fich ihren Weg abinfürzen, ihr Geichäft zu vereinfachen und Individualitäten, die sie zerstreuen und verwirren, in IIIgemeinbeiten zu verwandeln; aus der allgemeinen Sinneigung uniers Gemuts zur Berrichbegierde, oder dem Beitreben, alles weg udrängen, mas das Spiel unierer Rräfte hindert. 3ch mählte beswegen einen gan; moblivollenden, gan; über jede felbstifichtige Begierde erhabenen Charafter, ich gab ihm die höchste Achtung für andere Rechte, ich gab ihm die Hervorbringung eines allgemeinen Freiheitsgennijes jogar jum Zwecke, und ich glaube mich auf keinem Wideripruch mit der allgemeinen Ersahrung zu befinden, wenn ich ihn, ielbst auf dem Wege dahin, in Deipotismus verirren ließ. Es lag in meinem Blan, daß er sich in Dieser Schlinge verftricken follte, Die allen gelegt ift, Die fich auf einerlei Wege mit ihm befinden. Wie viel hatte mir es auch gefostet, ihn wohlbehalten daran vorbeizubringen und dem Leier, ber ibn lieb gewann, ben unvermischten Genuß aller übrigen Schönheiten seines Charafters zu geben, wenn ich es nicht für einen ungleich größern Gewinn gehalten batte, der menichlichen Natur zur Seite zu bleiben und eine nie genug zu beherzigende Erfahrung durch fein Beispiel gu bestätigen. Diese meine ich, daß man sich in moraliichen Dingen nicht ohne Gesahr von dem natürlichen praftischen Gefühl entiernt, um sich zu allgemeinen Abstraktionen zu erheben, daß fich der Menich weit sicherer ben Eingebungen feines Gerzens ober dem ichnell gegenwärtigen und individuellen Gefühle von Recht und Unrecht vertraut, als der gefährlichen Leitung univerieller Bernunftideen, Die er fich fünst= lich erichaffen hat - denn nichts führt zum Guten, was nicht natürlich ift.

## 3wölfter Brief.

Es ift nur noch übrig, ein paar Worte über feine Auf-

opferung zu jagen.

Man hat es nämlich getadelt, daß er sich mutwillig in einen gewaltsamen Tod stürzte, den er hatte vermeiden können. Alles. jagt man, war ja noch nicht verloren. Warum hätte er nicht eben jo aut flieben konnen als jein Freund? War er icharfer bewacht als Diefer? Machte es ihm nicht selbst seine Freund= ichaft für Marlos zur Pflicht, fich diesem zu erhalten? Und konnte er ihm mit seinem Leben nicht weit mehr nüben, als wahrschein= licherweise mit seinem Tode, selbst wenn alles seinem Blane gemaß eingetroffen ware? Ronnte er nicht - freilich! Bas hatte der ruhige Zuschauer nicht gekonnt, und wie viel weiser und flüger würde dieser mit ieinem Leben gewirtschaftet haben! Schade nur, daß sich der Marquis weder dieser glücklichen Kalts blütiafeit, noch der Muße zu erfreuen hatte, die zu einer jo vernünftigen Berechnung notwendig war. Aber, wird man jagen, das gezwungene und jogar spikfindige Mittel, zu welchem er seine Buflucht nimmt, um zu sterben, tonnte sich ihm doch unmöglich aus freier Sand und im erften Augenblicke anbieten, warum bätte er das Nachdenken und die Zeit, die es ihm koftete, nicht eben jo auf anwenden können, einen vernünftigen Rettungsplan auszudenken, oder lieber gleich denjenigen zu ergreifen, der ihm jo nahe lag, ber auch bem furglichtigiten Leger jogleich ins Muge ipringt? Wenn er nicht fterben wollte, um gestorben zu fein, oder (wie einer meiner Rezensenten sich ausdrückt) wenn er nicht des Märtyrtums wegen sterben wollte, so ist es kaum zu begreifen, wie sich ihm die jo gesuchten Mittel zum Untergang früher, als die weit natürlichern Mittel zur Rettung haben darbieten können. Es ist viel Echein in diesem Vorwurf, und um jo mehr ift es der Mühe wert, ihn aus einander zu jeken.

Die Auflösung ift Dicie:

Erftlich gründet fich diefer Einwurf auf die faliche und durch das Borhergehende genugiam widerlegte Borausiegung, daß der Marquis nur für feinen Greund fterbe, welches nicht wohl mehr statthaben fann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht für ihn gelebt, und daß es mit dieser Freundichaft eine gan; andere Bewandtnis habe. Er fann also nicht wohl sterben, um den Bringen in retten; dazu dürften fich auch ihm felbst vermutlich noch andre und weniger gewaltthätige Unswege gezeigt haben, als der Tod - "er ftirbt, um für fein - in des Bringen "Seele niedergelegtes - Ideal alles ju thun und ju geben, was "ein Menich für etwas thun und geben fann, das ihm das Tenerite ift: um ibm auf die nachdrücklichtte Urt, die er in "ieiner Gewalt hat, zu zeigen, wie iehr er an die Wahrheit und "Schönheit Diefes Entwurfes glaube, und wie wichtig ihm Die "Erfüllung desielben jei;" er ftirbt dafür, marum mehrere große Menichen für eine Wahrheit ftarben, Die fie von vielen beiolat und bebergigt haben wollten, um durch jein Beisviel darzuthun. wie sehr sie es wert sei, daß man alles für sie leide. Als der Bejekgeber von Eparta jein Werf pollendet jah und das Prafel ju Delphi den Ausipruch gethan batte, Die Republik murde blüben und dauern, jo lange fie Lufurgus Geieke ehrte, rief er das Bolf von Sparta miammen und forderte einen Gid von ibm, die neue Verfassung jo lange menjastens unangefochten zu laffen, bis er von einer Reife, die er eben porbabe, wurde gurud. gefehrt fein. 2015 ihm Diejes durch einen feierlichen Gidichmur angelobt worden, perließ Lufuraus bas Gebiet von Sparta, horte von diesem Augenblick an aut, Speise zu nehmen, und die Republik harrte feiner Rücktehr vergebens. Bor feinem Tode perordnete er noch ausdrücklich, jeine Niche jelbit in das Meer ju ftreuen, damit auch fein Atom feines Wefens nach Sparta surudfehren und feine Mitburger auch nur mit einem Ecbein von Recht ihres Sides entbinden mochte. Rennte gufurgus im Ernite geglaubt haben, bas lacedamoniiche Volf burch Dieje Epikfindiafeit zu binden und feine Staatsperfaffung burch ein foldes Spielwert zu sichern? Hit es auch nur denkbar, daß ein io weiser Mann für einen io romanhaiten Einfall ein zeben jollte hingegeben haben, das jeinem Baterlande io wichtig mar? Aber febr denkbar und feiner würdig icheint es mir, daß er es bingab, um durch das Große und Außerordentliche Dieies Todes einen ungustöichlichen Eindruck seiner selbst in das Berg seiner Spartaner zu graben und eine hobere Chrwurdigfeit über das Werf ausmaießen, indem er den Echopier besielben ju einem Gegenstand ber Rührung und Bewunderung machte.

Zweitens kommt es hier, wie man leicht einsteht, nicht darauf an, wie notwendig, wie natürlich und wie nützlich diese Austumt in der That war, sondern wie sie denzieligen vorfam, der sie ergreisen hatte, und wie leicht eder ichwer er darauf versiel. Es ist also weit weniger die Lage der Tinge, als die Gemitisversatung dessen, auf den diese Tinge wirken, was hier in Betrachtung konmen nuß. Sind die Joeen, welche den Marquis zu diesem Seldementschluß führen, ihm geläufig, und bieten sie sich ihm leicht und mit Lebhaftigkeit dar, so ist

der Entichluß auch weder gesucht, noch gezwungen; sind diese doen in seiner Zeele gar die vordringenden und herrichenden, und siehen diesenigen dagegen im Schatten, die ihn auf einen gelindern Ausweg sühren könnten, so ist der Entschluß, den er faßt, notwendig; haben diesenigen Empfindungen, welche diesen Entschluß bei seben andern bekänwien würden, wenig Macht über ihn, so kann ihm auch die Aussilhrung desselben so gar vich nicht kösten. Und dies ist es, was wir nun untersuchen mitiken

Anerst: Unter welchen Umitänden ichreitet er zu diesem Entickluß? — In der drangvollien Lage, worin je ein Menich ich befunden, wo Schrecken, Zweifel, Unwille über sich ielbit, Schmerz und Verweifung zugleich ieine Seele bestürmen. Schrecken: er sieht seinen dreund im Begriffe, derjenigen Berzien, die er als veisen stirchterlichte deindin kennt, ein Geheimmis zu offenbaren, woran iein zeben hängt. Zweifel: er weiß nicht, ob diese Geheimmis beraus ist oder nicht? Weiß es die Brinzessin, io muß er gegen sie als eine Mitwisserin versahren; weiß sie es noch nicht, io kann ihn eine einzige Silbe zum Werzräter, um Wörder seines dreundes machen. Unwille über iich seldsir er allein bat durch seine unglückliche Zurückhaltung den Erinzen zu dieser Neberseitung hingerissen. Schmerz und Verzweitung: er sieht seinen dreund verloren, er sieht in eienen dreund alle Hospinungen verloren, die er auf denielben gegründet hat.

"Verlassen von dem einzigen wirft du "Ter Airstin Eboli dich in die Urme, "Unglücklicher! in eines Teufels Urme,

"Zenn diese war's, die dich verriet — 3ch sehe

"Dich dahin eilen. Eine ichlimme Ahnung

"Äliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu ipät, "Du liegir zu ihren Küßen. Das Geständnis

"Aloh über deine Lipven ichon. Für dich

"It feine Rettung mehr — Da wird es Nacht vor meinen Zinnen!

"Nichts! Nichts! Mein Ausweg! Meine Hilfe! Keine "Im ganzen Umfreis der Natur! —"

In diesem Augenklicke nun, wo so verichiedene Gemütsbewegungen in seiner Seele fürmen, soll er aus dem Stegreif ein Actungsmittel für seinen Areund erdenken. Welches wird es sein? Er hat den richtigen Gebrauch seiner Urteilsfraft versloren und mit diesem den Kaden der Tinge, den nur die ruhige Vernunft zu versolgen imfiande ift. Er ift nicht mehr Meiner seiner Gebankenreibe — er ift also in die Gewalt derzeutgen

Adcen gegeben, die das meiste Licht und die größte Geläusigteit

bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Urt find nun diese? Wer entdeckt nicht in dem ganzen Zusammenhang seines Lebens, wie er es hier in Dem Stücke vor uniern Augen lebt, daß feine gange Phantafie pon Bildern romantiicher Größe angefüllt und durchdrungen ift, daß die Helden des Blutarch in feiner Zeele leben, und daß jich also unter zwei Auswegen immer der heroische zuerft und zunächft ihm darbieten muß? Zeigte uns nicht sein vorhersgegangener Austritt mit dem Rönige, was und wie viel dieser Menich für das, was ihm war, icon und vortrefflich dünkt, zu wagen imstande sei? - Was ist wiederum natürlicher, als daß der Unwille, den er in diesem Augenblick über fich selbst em= pfindet, ihn unter denjenigen Rettungsmitteln werft juchen läßt. die ihm etwas fosten; daß er es der Gerechtiafeit gewissermaßen ichuldig zu fein glaubt, die Rettung feines Freundes auf feine Unfosten zu bewirfen, weil seine Unbesonnenheit es war, Die jenen in Dieje Gefahr fturste? Bringen Gie Dabei in Betrach: tung, daß er nicht genug eilen fann, fich aus diesem leidenden Buffand zu reißen, fich den freien Genuß feines Weiens und die Herrichaft über seine Empfindungen wieder zu verichaffen. Gin Geist, wie dieser aber, werden Gie mir eingestehen, sucht in fich. nicht außer fich, Silfe; und wenn der bloß fluge Menich fein Erftes hatte fein laffen, die Lage, in der er fich befindet, von allen Zeiten ju prufen, bis er ihr endlich einen Borteil abgewonnen: jo ift es im Gegenteil gan; im Charafter Des helden: mutigen Schwarmers gegrundet, iich Diefen Weg zu verfürzen, fich durch irgend eine außerordentliche That, durch eine augenblickliche Erhöhung feines Weiens bei fich ielbit wieder in Ichtung ju feben. Go mare benn ber Entichlug bes Marquis gewiffermaßen ichon als ein heroisches Balliativ erflärbar, wodurch er fich einem augenblicklichen Gefühl von Dumviheit und Bergagung, bem ichrecklichien Buitand für einen iolden Geift, zu entreißen lucht. Segen Sie dann noch hinzu, daß ichen jeit ieinem Unabenalter, ichon von dem Tage an, da sich narlos irei willia für ihn einer ichmerghaften Strafe barbot, Das Berlangen, ihm dieje großmütige That zu erstatten, feine Seele beunruhigte, ihn gleich einer unbezahlten Eduld marterte und das Gemicht der porhergehenden Grunde in diesem Angenblick also nicht wenig verstärken muß. Daß ihm diese Erinnerung wirklich vorgeschwebt, beweift eine Stelle, wo fie ihm unwillfürlich entwiichte. Karlos brinat darauf, daß er fliehen foll, ehe die Folgen feiner feden That eintreffen. "War ich auch jo gewiffenhaft, Rarlos," gibt er ihm zur Antwort, "da du, ein Anabe, für mich geblutet haft?" Die Königin, von ihrem Schmerze hingeriffen, beichuldigt ihn

iogar, daß er dieien Entichluß längst ichon mit sich herumgestragen —

"Sie stürzten sich in diese That, die Sie "Erbaben nennen. Leugnen Sie nur nicht, "Ich fenne Sie. Sie haben längst darnach "Gedierstet!"

Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei durchaus nicht freigeivrochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus derruhren einander io nahe, ihre Untericheidungslinie ist so sein, daß sie im Zusiande leidenschaftlicher Erhigung nur allzu leicht überichritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Augenbliche zu dieser Wahl. Tieselbe Stellung des Gemüts, worin er die That deichließt, ist auch dieselbe, worin er den unzwidernrüflichen Schritt zu ihrer Ausführung thut. Es wird ihm nicht io gut, seinen Entschluß in einer andern Seelenlage noch einmal anzuschauen, ehe er ihn in Erführung bringt — wer weiß, ob er ihn dann nicht anders gesät hätte! Eine solche andere Seelenlage z. B. ist die, worin er von der Mönigin geht. E! ruft er aus, das zeden ist doch ichön! — Aber diese Entdeckung macht er zu spät. Er hüllt sich in die Größe seiner That, um keine dente darüber zu enwösiden.

# Was heißt und zu welchem Ende findiert man Universalgeschichte?

Gine afademiide Antrittgrede").

Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Austrag, meine h. Hh. an Ihrer Zeite fünftig ein seld zu durchwandern, das dem dentenden Betrachter io viele (Gegenstände des Unterrichts, dem thätigen Weltmann io herrliche Nuiver zur Nachahmung, dem Philosophen io wichtige Ausichtüse und jedem ohne Unterschied so reiche Testen des edelsten Bergnügens eröffinet — das große weite seld der allgemeinen Geichichte. Der Anblick io vieler vortrefilichen jungen Männer, die eine edle Wißbegierde um mich her versammelt, und in deren Mitte ichon manches wirfiame Genie für das fommende Zeitalter ausklüht, macht mir meine Wilcht zum Vergnügen, läst mich aber auch die Etrege und Wischtigkeit derielben in ihrem ganzen Umfang empfinden. Ze

<sup>\*)</sup> Mit biefer Rebe eröffnete ber Berigffer feine historiiden Borlejungen in Jena. Gie erichien guerft im beutichen Merfur 1789, im November.

größer das Geichenk ift, das ich Ihnen zu übergeben habe und was hat der Menich dem Menichen Größeres zu geben als Wahrheit? - Deito mehr muß ich Sorge tragen, daß fich Der Wert desielben unter meiner Sand nicht verringere. Je leben diger und reiner ihr Beift in diefer glücklichften Evoche feines Wirkens empfängt, und je raicher fich Ihre jugendlichen Gefühle entilammen, beito mehr Aufforderung für mich, zu verhüten, daß fich Diefer Enthusiasmus, Den Die Wahrheit allein Das Nocht hat zu erweiten, an Betrug und Täufchung nicht unwürdig verichmende.

Fruchtbar und weit umfaffend ift das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreife liegt die ganze moraliiche Welt. Durch alle Zufrande, Die der Menich erlebte, durch alle abwechielnden Gestalten ber Meinung, durch feine Thorheit und feine Weisheit, feine Berichlimmerung und seine Beredlung, begleitet sie ihn; von allem, was er fich nahm und gab, muß fie Rechenichaft ablegen. Co ift feiner unter Ihnen allen, dem Geschichte nicht etwas Wich: tiges zu jagen hatte; alle noch jo verichiedenen Babnen Abrer fünftigen Bestimmung vertnüvien sich irgendwo mit derielben; aber eine Bestimmung teilen Gie alle auf gleiche Weibe mit einander, Diejenige, welche Sie auf Die Welt mitbrachten - fich als Menichen auszubitden - und zu dem Menichen eben redet Die Beichichte.

Che ich es aber unternehmen fann, meine Berren. Abre Cowartungen von diesem Gegenitande Shris Ateifics genauer zu bestimmen und die Berbindung anzugeben, worin derielbe mit dem eigentlichen Zweck Ihrer io verichiedenen Etudien fiebt, wird es nicht überflüffig fein, mich über biefen 3weck 3brer Studien felbit vorber mit Ihnen ein:uverfteben. Gine vorläufige Berichtigung diefer Frage, welche mir vaffend und würdig aenua icheint, unire fünitige akademiiche Berbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand iegen, Ihre Aufmertiamfeit fogleich auf Die würdigfte Seite Der Weltgeichichte binguweifen.

Unders ift der Studierplan, den fich der Brotgelehrte, anders derjenige, den der philosophische Mout sich vorzeichnet. Zener, dem es bei seinem Fleiß einzig und allein darum zu thun ift, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Umte fähig und der Borteile desielben teilhaftig werden fann, der nur darum die Kräfte feines Geiftes in Bewegung fest, um dadurch ieinen finnlichen Zustand zu verbessern und eine kleinliche Rubmjucht zu befriedigen, ein jolder wird beim Gintritt in feine afa-Demische Laufbahn feine wichtigere Angelegenheit haben, als Die Wiffenichaften, die er Brotitudien nennt, von allen übrigen, die den Geift nur als Geift veranffgen, auf das forgfältigfte abzusondern. Alle Beit, die er diesen lettern widmete, murde er

feinem fünftigen Berufe zu entziehen glauben und fich biefen Rand nie vergeben. Geinen gangen Steiß wird er nach den Forderungen einrichten, die von dem fünftigen Berrn feines Schickfals an ihn gemacht werden, und alles gethan zu haben alauben, wenn er iich fabig gemacht hat, diese Instan; nicht zu fürchten. Sat er feinen Murius durchlaufen und das Riel feiner Miniche erreicht, jo entläst er jeine Gührerinnen - Denn wogu noch weiter fie bemüben? Geine größte Angelegenheit ift jest, Die guiammengehäuften Gedächtnisichabe gur Schau gu tragen und ja zu verhüten, daß fie in ihrem Werte nicht finten. Jede Erweiterung feiner Brotwiffenicat beunruhigt ibn, weil fie ihm neue Arbeit zwiendet oder die vergangene unnüt macht; jede wichtige Neuerung ichreckt ihn auf, denn sie zerbricht die alte Schulform, die er fich jo mühjam zu eigen machte, fie jest ihn in Gefahr, die gange Arbeit feines vorigen Lebens zu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr geschrieen als der Hause der Brotgelehrten? Wer hält den Fortgang nüplicher Revolutionen im Reich des Wiffens mehr auf, als eben Diefe? Bedes Licht, das durch ein alüfliches Genie, in welcher Biffenichaft es fet, ongegundet mird, macht ibre Dürftigfeit fichtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit Beimtücke, mit Bermeiftung, weil fie bei dem Edutinitem, das fie verteidigen, jugleich für ihr ganges Dafein fechten. Tarum fein unversohnlicherer Beind, fein neidischerer Unitsachilie, fein bereitwilligerer Mebermacher als der Brotgelehrte. Be weniger feine Menntniffe durch fich felbit ibn belohnen, desto großere Bergeltung heijcht er von außen; für das Berdienst der Handarbeiter und das Berdienst der Geister bat er nur einen Magitab, die Muhe. Tarum hört man niemand über Undank mehr flagen als den Brotgelehrten; nicht bei feinen Gedankenichäten jucht er jeinen John, jeinen John erwartet er von fremder Unerkennung, von Chrenitellen, von Beriorgung. Echtägt ihm Diejes feht, wer ist unglücklicher als Der Brotgelehrte? Er hat umionit gelebt, gewacht, gearbeitet; er hat umionit nach Wahrheit geforicht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunft verwandelt.

Beklagenswerter Menich, der mit dem edeskien aller Werkseuge, mit Wissenschaft und Kunft, nichts Höheres will und ausstichtet, als der Taglöhner mit dem ichkechtesken! der im Reiche der vollkommenken dreiheit eine Sklavenisele mit sich herumsträgt!— Roch beklagenswerter aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich ichöner Gang durch ichäbliche Lehren und Muster auf diesen traurigen Abweg verlentt murd, der sich überzreden ließ, für seinen fünstigen Beruf mit dieser fünnmerlichen Genaufgeit zu sammeln. Bald wird seine Berufswissenschaft als ein Stückwert ihn anekeln; Wünsche werden in ihm auf-

wachen, die sie nicht zu befriedigen vermag, sein Genie wird sich gegen feine Bestimmung auflebnen. Als Bruchftuck ericheint ibm jest alles, mas er thut, er ficht keinen Zweck feines Birkens, und doch kann er Zwecklofigkeit nicht ertragen. Das Mübielige, bas Geringfügige in feinen Berufsgeichäften brudt ihn zu Boben, weil er ihm den froben Mut nicht entgegenieben fann, der nur Die helle Einficht, nur Die geahnete Vollendung begleitet. fühlt sich abgeschnitten, herausgerissen aus dem Zusammenhang der Dinge, weil er unterlaffen hat, feine Thätigkeit an das große Bange der Welt anzuichließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet feine Rechtsmiffenichaft, fobald ber Schinmer befferer Kultur ihre Blogen ibm beleuchtet, anftatt daß er jest ftreben follte, ein neuer Schöpfer berielben ju fein und ben entdecten Mangel aus innerer Hille ju verbeifern. Der Arst entzweiet sich mit feinem Beruf, jobald ihm wichtige Schlichtäge die Unsuverläffig feit feiner Sufteme zeigen; ber Theolog verliert die Achtung für ben seinigen, jobald sein Glaube an die Unsehlbarkeit seines

Vehraebäudes mantt.

Wie gang anders verhält fich der philosophische Mopf! -Eben jo jorgfältig, als ber Brotgelehrte feine Wiffenichaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr Gebiet zu erweitern und ihren Bund mit den übrigen wieder berzustellen herzustellen, iage ich, benn nur der abstrabierende Berstand hat iene Grenzen gemacht, hat iene Wiffenschaften von einander geichieden. Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philoiophilide Geift. Frühe hat er fich überseugt, daß im Gebiete des Berftandes, wie in ber Sinnenwelt, alles in einander greife, und jein reger Trieb nach Uebereinstimmung fann fich mit Bruch ftuden nicht begnügen. Alle feine Bestrebungen find auf Bollendung feines Biffens gerichtet; feine edle Ungeduld fann nicht ruben, bis alle feine Begriffe zu einem harmoniichen Gangen fich geordnet haben, bis er im Mittelpunft seiner Runft, seiner Wiffenichaft fteht und von bier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blick überichauet. Rene Entdeckungen im Rreife feiner Thatiafeit, die den Brotgelehrten niederichlagen, entzücken den philojophischen Geift. Bielleicht füllen fie eine Lücke, die das werbende Gange feiner Begriffe noch verunitaltet hatte, oder feten ben letten noch fehlenden Stein an fein Boeengebaude, Der es vollendet. Sollten fie es aber auch gertrummern, iollte eine neue Gedankenreihe, eine neue Raturericheinung, ein neu entbedtes Geiet in der Rörperwelt den gangen Bau feiner Wiffenichaft umfturgen: jo hat er die Wahrheit immer mehr geliebt, als fein Suftem, und gerne wird er die alte mangel: hafte Form mit einer neuern und ichönern vertauschen. wenn fein Streich von außen jein 3deengebaude erschuttert, io ist er setbst, von einem ewig wirssamen Trieb nach Verbesserung geswungen, er selbst ist der erste, der es unbekriedigt aus einander legt, um es vollkommener wieder herzustellen. Durch immer nene und immer ichonere Gedankensommen ichreitet der philosophische Geift zu höherer Vortresslichteit sort, wenn der Vrotsgelchrte in ewigen Geisespiillstand das unfruchtbare Einerleiseiner Schuldearisse hitet.

Mein gerechterer Beurteiler fremden Berdiensis als der phi loiophiche Nopf. Scharfichtig und erfinderiich genug, um jede Ibätiafeit u nuben, ift er auch killig genug, den Urheber auch

Thatigfeit zu nuten, ift er auch billig genug, den Urbeber auch ber fleinften zu ehren. Gur ihn arbeiten alle Ropte - alle Movie arbeiten gegen ben Brotgelehrten. Bener weiß alles, was um ibn geschiebet und gedacht wird, in sein Eigentum zu verwandeln - zwijchen benkenden Rövfen gilt eine innige Gemeinichaft aller Büter des Geiftes; was einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. — Der Brotgelehrte verzäunet fich gegen alle seine Nachbarn, denen er neidisch Licht und Sonne mikgonnt, und bewacht mit Sorge die baufällige Schrante, die ihn nur ichwach gegen die flegende Bernunft verteidigt. Bu allem, was der Brotgelehrte unternimmt, muß er Reis und Animunterung von außen ber borgen: der philosophis iche Geift findet in feinem Gegenstand, in feinem Aleife felbit Reig und Belohnung. Wie viel begeifterter fann er jein Werf angreifen, wie viel lebendiger wird fein Gifer, wie viel ausdauernder fein Mut und feine Thätigkeit fein, da bei ihm die Arbeit fich durch die Arbeit perffinget. Das Rleine felbft gewinnt Größe unter feiner ichopferifchen Band, ba er babei immer das Große im Ange hat, dem es dienet, wenn der Brotgelehrte in dem Großen felbit nur das Rleine fieht. Richt mas er treibt, iondern wie er das, was er treibt, behandelt, untericheidet den philosophischen Geist. Wo er auch stehe und wirke, er fieht immer im Mittelpunkt des Ganzen; und jo weit ihn auch das Chieft feines Birfens von feinen übrigen Brudern entferne. er ift ihnen verwandt und nahe durch einen harmonisch wirken: den Beritand; er begegnet ihnen, wo alle hellen Köpfe einander finden.

Soll ich diese Schilderung noch weiter iortführen, meine Ho, oder darf ich hoffen, daß es bereits bei Ihnen entschieden eit, welches von den beiden Gemälten, die ich Ihnen hier vorzgehalten habe, Sie sich zum Muhrer nehmen wollen? Von der Bahl, die Sie zwischen beiden getroffen haben, hängt es ab, ob Ihnen das Studium der Univerjalgeichichte empfohlen oder erzlaffen werden fann. Mit dem zweiten allein habe ich es zu lanen werden fann. Wit dem zweiten allein habe ich es zu lehm; denn kei dem Veitreben, sich dem er tien nüglich zu machen, möchte sich die Wissenichaft selbst allzu weit von ihrem höhern

Endaweck entfernen und einen fleinen Geminn mit einem au

großen Opfer erfaufen.

Heber ben Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem ber Wert einer Wiffenschaft zu bestimmen ift, kann ich mich dem Begriff der Universalgeichichte jelbst, dem Gegenstand der beutigen

Borleinna, näbern.

Die Entdeckungen, welche undere europäische Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Müten gemacht haben, geben uns ein eben fo lehrreiches als unterhaltendes Echaufpiel. Gie zeigen uns Bolferichaften, Die auf ben mannigfaltiaften Stufen der Bildung um uns herum gelagert find, wie Rinder verschiedenen Allters um einen Erwachienen berum itehen und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er felbst vormals gewesen und wovon er ausgegangen ist. Gine weise Sand icheint uns dieje roben Bölferstämme bis auf den Beitvunft aufgespart zu haben, wo wir in unter eignen Rulfur weit genug würden fortgeschritten sein, um von dieser Entdeckung eine nübliche Inwendung auf uns jelbst zu machen und den verlornen Unfang uniers Geschlechts aus bicfem Spiegel wieder herzustellen. Wie beichämend und traurig aber ift das Bild, das uns diese Bolfer pon unierer Kindheit geben! und doch ift es nicht einmal die erite Stufe mehr, auf ber mir fie erbliden. Der Menich fing noch verächtlicher an. Wir finden jene doch ichen als Bolter, als politische Körper: aber der Menich nunkte fich erft durch eine außerorbentliche Unstrengung zur politischen Gesellschaft erheben.

Ikas ergablen und die Reisebeichreiber nun von diesen Wilden? Manche fanden fie ohne Befanntichaft mit den unentbehr: lichsten Rünften, ohne das Eisen, ohne den Bflug, einige jogger ohne den Besit des Teuers. Mandie rangen noch mit wilden Tieren um Epcife und Wohnung, bei vielen hatte fich die Eprache noch kaum von tierischen Tonen zu verständlichen Zeichen erhoben. Sier war nicht einmal das jo einfache Band der Ebe, dort noch feine Rennntnis des Eigentums; hier fonnte die ichlaffe Seele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten, Die fie boch täglich wiederholte; jorglos igh man den Wilden das Lager hingeben, worauf er heute ichtief, weil ihm nicht einfiel. daß er morgen wieder ichtafen würde. Krieg hingegen war bei allen, und das Alciich des übermundenen Reindes nicht ielten der Preis bes Sieges. Bei andern, Die, mit mehreren Gemächlichkeiten des Lebens vertraut, ichon eine höhere Stufe der Bildung er= ftiegen hatten, zeigten Unechtichaft und Deipotismus ein ichauder: haites Bild. Dort fah man einen Despoten Afrikas feine Unterthanen für einen Schluck Branntwein verhandeln: - hier wurden fie auf feinem Grabe abgeschlachtet, ihm in der Unterwelt gu

Dienen. Port wirft fich die fromme Einfalt por einem lächer: lichen Betiich und bier vor einem graufenvollen Schenfal nieder: in feinen Gottern malt fich der Menich. Go tief ihn dort Eflaverei. Dummbeit und Aberglauben niederbeugen, jo elend ift er bier durch das andere Ertrem geieblofer Freiheit. Immer gum Unariff und zur Berteidigung gerüftet, von jedem Geräuich aufgeicheucht, rectt der Wilde fein icheues Ohr in die Buite; Geind beist ihm alles, mas neu ift, und webe dem Fremdling, den das Ungewitter an seine Müste ichlendert! Mein wirtlicher Berd wird ilm randien, fein füßes Gaftrecht ihn erfregen. Aber felbit ba. mo fich der Menich von einer feindseligen Ginfamfeit gur Gesell: ichaft, pon der Not zum Wohlleben, von der Furcht zu der Freude erhebt - wie abenteuerlich und ungeheuer zeigt er iich uniern Mugen! Zein rober Geichmack jucht Gröblichkeit in Der Betänbung, Echönbeit in der Bergerrung, Rubm in der Hebertreibung; Entiegen erwedt uns ielbit feine Tugend, und das, mas er feine Glückfeligkeit nennt, fann uns nur Ekel oder Mitleid erregen.

So maren mir. Richt viel beffer fanden uns Caiar und

Tacitus por acitzehnhundert Sahren.

Bas find wir jest? — Laffen Sie mich einen Augenblick bei bem Zeitalter fille stehen, worin wir leben, bei der gegen-

wärtigen Gestalt der Welt, Die wir bewohnen.

Der menichliche Rleiß hat fie angebaut und den widerstreben-Den Boden burch fein Beharren und feine Geichidlichkeit übermunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem Dirren Lande Strome gegeben. Bonen und Sahresseit hat Der Menich burch einander gemengt und die weichlichen Gewächse Des Trients zu jeinem rauhern Simmel abgehärtet. Wie er Europa nach Weitindien und dem Gudmeere trug, hat er Mien in Europa auferstehen lassen. Ein beiterer Himmel lacht jest über Germaniens Wäldern, welche die ftarfe Menichenhand ger: riß und dem Sonnenftrahl aufthat, und in den Wellen des Mheins iviegeln sich Miens Meben. Un seinen Ufern erheben fich potfreiche Städte, Die Genuß und Arbeit in munterm Leben Durchichmarmen. Bier finden wir ben Menichen in feines Erwertes friedlichen Beits sicher unter einer Million, ihn, dem ionir ein einziger Nachbar den Schlummer randte. Die Gleich-beit, die er durch ieinen Eintritt in die Gesellschaft verlor, hat er wiedergewonnen durch weije Geiete. Bon dem blinden Zwange Des Zufalls und der Not hat er fich unter die fanftere Berrichaft der Berträge gefliichtet und die Greiheit des Maubtiers hingegeben, um Die odlere Freiheit des Menichen zu retten. Wohlthätig haben fich feine Sorgen getrennt, feine Thätigfeiten verteilt. Jest notigt ihn das gebieteriiche Bedürinis nicht mehr an die Pflugichar, jest fordert ihn fein Teind mehr von dem Pilua auf das Echlachtfeld, Baterland und Berd zu verteidigen. Mit dem Urme des Landmannes füllt er feine Echennen, mit den Baffen Des Rriegers ichutt er fein Gebiet. Das Gefet macht über fein Cigen tum - und ihm bleibt das unichätbare Recht, fich felbit feine

Rilicht auszuleien.

Thie viele Schöpfungen ber Munit, wie viele Runder bes Fleikes, welches Licht in allen Feldern des Wiffens, feitdem der Menich in der traurigen Selbitverteidigung feine Rrafte nicht mehr unnit vergehrt, feitdem es in seine Willfür gesiellt worden. fich mit der Rot abzufinden, der er nie gang entiliehen foll; feitdem er das fostbare Borrecht errungen hat, über seine Schligkeit frei zu gebieten und dem Ruf feines Genius zu folgen! Welche rege Thätiafeit überall, feitdem die vervielfaltigten Begierden dem Erfindungsgeift neue Flügel gaben und bem Fleiß neue Mäunte aufthaten! - Die Schranten find durchbrochen, welche Staaten und Nationen in feindseligem Egoisntus absonderten. benfenden Röpfe verfnüpft jest ein weltburgerliches Band, und alles Licht feines Sahrhunderts fann nunmehr den Weift eines neuern Galilei und Ergsmus beicheinen.

Seitdem Die Geiete ju der Schwäche des Menichen berunter: itiegen, fam der Menich auch den Weiegen entgegen. Mit ihnen ift er fanfter geworden, wie er mit ihnen permilderte; ihren barbarijden Strafen folgen die barbarijden Berbrechen allmählich in die Bergeffenheit nach. Gin großer Edpritt jur Beredlung ist geschehen, daß die Gesetse tugendhaft find, wenn auch gleich noch nicht die Menichen. Wo die Zwangspflichten von dem Menichen ablaffen, übernehmen ihn Die Sitten. Den feine Strafe ichreckt und fein Geminen gugelt, halten jest die Weiebe des Un-

ftandes und ber Chre in Echranten.

Wahr ift es, auch in unfer Zeitalter haben fich noch manche barbarijche lleberrefte aus den vorigen eingedrungen, Geburten des Zuialls und der Gewalt, die das Zeitalter der Vermmit nicht verewigen sollte. Aber wie viel Zwecknäßigkeit hat der Verstand des Menichen auch diesem barbarischen Rachlaß der ältern und mittlern Jahrhunderte gegeben! Wie unichablich, ja wie nütlich hat er oft gemacht, was er umzufturzen noch nicht wagen fonnte! Auf dem roben Brunde der Lebenanarchie führte Deutich= land bas Snitem feiner politischen und firchlichen Freiheit auf. Das Schattenbild des römischen Imperators, das fich diesseits der Apenninen erhalten, leistet der Welt jest unendlich mehr Gutes, als jein ichrechaftes Urbild im alten Rom - Denn es hält ein nütliches Staatsiniten durch Gintracht guiammen: jenes drückte die thätigiten Kräfte der Menichheit in einer iflavifchen Einformigfeit darnieder. Gelbft uniere Religion -

io iehr entitelt durch die untrenen Hande, durch welche fie und überliefert worden – wer fann in ihr den veredelnden Einfluß der besiern Bhilosophie verfennen? Unire Leibnisse und Lock machten fich um das Sogma und um die Moral des Christenztums eben so verdient, als — der Piniel eines Raphael und Correggio um die beilige Geschichte.

Endlich under Staaten -- mit welcher Innigfeit, mit welcher Kunft find sie in einander verschlungen! wie viel dauerhafter durch den wohlthätigen Zwang der Kot als vormals durch die feierlichsten Vertrage verbrüdert! Den Arieden hütet jest ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbitliebe eines Staats sept ihn um Wächter über den Wohlfand des andern. Die europäische Staatengesellschaft icheint in eine große Kamille verwandelt. Die Hausgenofien können einander anseinden, aber hoffentlich nicht

mehr zerfleischen.

Letche entgegengeiette Gemälde! Ver jollte in dem versiehnerten Euroväer des achtsehnten Aahrhunderts nur einen fortzgeichrittenen Bruder des neuern Kanadiers, des alten Celten vernuten? Alle diese Fortigfeiten, Kumitriebe, Erfahrungen, alle diese Shöviungen der Bernunit find im Raume von wenigen Jahrtausenden in dem Reniden angevilanzt und entwickelt worzen; alle diese Bunder der Kunft, dies Riesenwerfe des Fleißes imd aus ihm herausgerufen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese heraus? Welche Zufände durchwanderte der Menich, bis er von je n.e.m Renigerten zu die i.e.m Neufgerien, vom ungeseltigen Söhlenbewohner — zum geitreichen Tenferzum gebitdeten Weltmann hinguf frieg? — Die allgemeine Weltz

geichichte gibt Untwort auf Dieje Frage.

So unermeglich ungleich zeigt fich uns das nämliche Bolk auf dem nämlichen Landitriche, wenn wir es in verschiedenen Beiträumen anichauen! Richt weniger auffallend ift ber Unterichied, den uns das gleichzeitige Geichlecht, aber in verichiedenen Ländern, darbietet. Welche Mannigfaltigkeit in Gebrauchen, Berfaffungen und Sitten! Welcher raiche Wechsel von Finfternis und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Glückieligkeit und Glend, wenn wir den Menichen auch nur in dem fleinen Welt= teil Europa aufuchen! Grei an der Themie, und für diese Freis beit fein eigener Echuloner; bier unbezwingbar zwischen seinen Allpen, dort gwiichen feinen Munftfluffen und Gumpfen unüberwunden. In der Weichiel fraitlos und elend durch feine Zwietracht; jenicits ber Burenden durch feine Rube fraitlos und Wohlhabend und gesegnet in Umiterdam ohne Ernte; dürftig und unglücklich an des Eero unbenuptem Varadieje. Hier zwei entlegene Bölker durch ein Weltmeeer getrennt und zu Rachbarn gemacht burch Bedürfnis, Runftfleiß und politische Bande;

port die Unmohner eines Etrames durch eine andere Lituraie unermeglich geichieden! Was fuhrte Spaniens Macht über Den Atlantischen Szean in das Berz von Amerika, und nicht einmal über ben Tajo und Guadiana binüber? Bas erhielt in Stalien und Deutschland io viele Thronen und ließ in Frankreich alle, bis auf einen, verichwinden? - Die Universalgeschichte loft Die Grage.

Selbit daß wir uns in Diejem Augenblick bier gufammen fanden, und mit diesem Grade von Rationalfultur, mit Dieser Epradie, Diefen Sitten, Diefen burgerlichen Vorteilen, Diefem Mag pon (Semiffensfreiheit gufanintenfanden, ift das Reinligt pielleicht aller porhergegangenen Weltbegebenbeiten: Die gange Welt: geichichte wurde wenigstens notig fein, diefes einzige Moment zu erflaren. Daß wir uns als Chriften gufammenfanden, mußte Dieje Meligion, burch ungablige Mevolutionen porbereitet, aus bem Budentum bervorgeben, mußte fie ben romifden Etaat aenau fo finden, als sie ibn fand, um sich mit ichnellem, siedendem Lauf über Die Welt ju verbreiten und ben Thron Der Caiaren endlich felbir zu besteigen. Un're ranben Borigbren in Den thuringischen Wäldern musten der Uebermacht der Aranten unterliegen, um ihren Glauben anzunehmen. Durch feine machienden Meichtümer, Durch Die Unwiffenheit Der Boifer und Durch Die Edmade ihrer Benerrider munte Der Merns perinbrt und begunftigt werden, fein Unieben ju mifteranden und feine fille Gemiffen smacht in ein weltliches Edwert ummmanbeln. Die Dierarchie mußte in einem Gregor und Innocens alle ibre Greuel auf Das Menimengeidlecht ausleeren, Damit Das über: handnehmende Sittenverderbnis und Des geiftlichen Seivotiemus idreiendes Standal einen uneridrockenen Muguftinermond auf fordern konnte, das Beichen zum Abfall zu geben und bem römischen Hierarchen eine Sälfte Europens zu entreißen. wir uns als protestantische Christen bier perfammeln follten. Wenn Dies geichehen follte, fo mußten die Baffen univer Guriten Rarin V. einen Religionsfrieden abnotigen; ein Buffan Abolf mußte den Bruch Diefes Friedens rächen, ein neuer allocmeiner Friede ihn auf Sabrhunderte begründen. Stadte muchten fich in Atalien und Deutichtand erheben, Dem Gleift ibre Thore offnen. Die Retten Der Leibeigenichaft gerbrechen, unmiffenden Torannen ben Richterfrab aus ben Sanden ringen und burch eine friegericht Bania fich in Achtung feten, wenn Gewerbe und Sandel bluben und der lleberfluß ben kunften ber Greude rufen, wenn ber Staat den nüglichen gandmann ehren und in bem wohltbatigen Mittelfrande, Dem Echopier unierer gangen Bultur, ein bauer: haites Glud fur Die Menichbeit beranreifen follte. Deutschlands Raifer mußten fich in Sabrhundert langen Rampfen mit den Bapften, mit ihren Bafallen, mit eiferfüchtigen Rachbarn ent:

Europa fich feines gefährlichen Heberfluffes in Miens Grabern entladen und der tropige Lebenadel in einem mor-Deriichen Fauftrecht, Romergugen und beiligen Fahrten feinen Emporungsgeift ausbluten - wenn das verworrene Chaos fich jondern und die itreitenden Mächte des Staats in dem geicaneten Gleichgewichte ruben jollten, wovon uniere jetige Muße der Breis ift. Wenn fich unier Geift aus ber Unwiffenheit berausringen jollte, worin geiftlicher und weltlicher Zwang ihn gefesselt hielt, jo mußte der lang erstickte Reim der Gelehriamfeit unter ihren mutendien Berfolgern aufs neue bervorbrechen, und ein 201 Mamun ben Biffenichaften ben Ranb verguten, ben ein Omar an ihnen perübt hatte. Das unerträgliche Elend ber Barbarei mußte unire Boriabren von den blutigen Urteilen Gottes ju menichlichen Richteritüblen treiben, verheerende Seuchen die perirrte Beilfunit gur Betrachtung ber Ratur gurudrufen, ber Musiggang ber Monche muste für das Boie, das ihre Werkthätig: feit ichut, von ferne einen Erian zubereiten und ber profane Bleif in den Aloffern Die gerrütteten Refte des Anguftischen Weltalters bis ju ben Zeiten ber Buchbruckerfunft hinhalten. Un griechiichen und romiichen Muitern mußte der niedergedrückte Beift nordiider Barbaren fich aufrichten und die Gelehriamfeit einen Bund mit den Muien und Grazien ichließen, wenn fie einen Weg zu dem Bergen finden und den Ramen einer Menichen: bilderin fich perdienen follte. - Aber hatte Griechenland wohl einen Thutydides, einen Blato, einen Ariftoteles, hatte Rom einen Horas, einen Cicero, einen Birgil und Livius geboren, wenn Dieje beiden Staaten nicht ju berjenigen Bobe Des politischen Wohlstands emporgedrungen maren, welche fie wirklich erftiegen haben? Mit einem Wort - wenn nicht ihre gange Geichichte porbergegangen mare? Wie viele Erfindungen, Entdedungen, Staats: und Mirchenrevolutionen mußten gulammentreifen, Diefen neuen, noch garten Reimen von Wiffenichaft und Runft Bachstum und Ausbreitung zu geben! Wie viele Kriege mußten geführt, wie viele Bündnisse gefnüvit, zerrissen und aufs neue gefnüpft werden, um endlich Europa ju dem Friedensarundiat in bringen, melder allein den Staaten wie den Burgern vergonnt, ihre Unimerfiamteit auf fich felbst ju richten und ihre Rrafte ju einem verständigen Zwecke ju versammeln!

Selbit in den alltäglichiten Verrichtungen des bürgerlichen Lebens können wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Ankbunderte zu werden; die ungleichartigiten Verioden der Menicheit ieuern zu under Multur, wie die entlegeniten Weltzteile zu undrem zugus. Die Mleider, die wir tragen, die Würze an undern Speilen und der Preis, um den wir ile kaufen, viele under kräftigiten Heilmittel und eben jo viele neue Werkzuge

unfers Berberbens - feten fie nicht einen Columbus poraus, Der Amerika entdeckte, einen Basco De Gama, Der Die Epike

pon Afrika umidriffte?

Es gieht fich also eine lange Rette von Begebenheiten von bem gegenwärtigen Augenblicke bis jum Aniange Des Menichen geichsechts hinaut, die wie Uriache und Birfung in einander greifen. Gang und vollzählig überichauen fann fie nur der unendliche Berftand; bent Menichen find engere Grenzen gesett. I. Ungablig viele Diefer Greigniffe haben entweder keinen menich: lichen Zeugen und Beolachter gefunden, oder fie find durch fein Zeichen feitgehalten worden. Dahin gehoren alle, Die dem Menichengeichlechte selbst und der Erstindung der Zeiden vorhers gegangen sind. Die Tuelle aller Geschichte ist die Tradition, und das Trgan der Tradition ist die Zvrache. Die ganse Evoche vor der Sprache, so solgenreich sie auch sür die Welt gesweien, ist sür die Weltgeschichte verloren. Il. Nachdem aber auch die Eprache erfunden und durch fie die Möglichkeit vorhanden war, geschehene Tinge ausudrücken und weiter mitzu-teilen, io geichah diese Mitteilung anfangs durch den unsichern und wandelbaren Weg der Sagen. Von Munde zu Munde vilanste sich eine iolche Begebenheit durch eine lange Folge von Beichlechtern fort, und ba fie burch Media ging, Die verandert merden und verandern, io mußte fie die'e Beranderungen mit erleiden. Die lebendige Tradition oder die mundliche Sage ift baber eine febr unzuverläffige Quelle für Die Geichichte; baber bullet eine ein inspektrunge dem Gebrauche der Schrift int die Begekenheiten vor dem Gebrauche der Schrift in der die Beltgeichichte is gut als verloren. III. Die Schrift in aber ielbit nicht unvergänglich; unsählig viele Tentmäler des Alters tums haben Zeit und Zufälle gerfiort, und nur wenige Trümmer haben fich aus der Vorwelt in die geiten der Buchdruckerfunft gerettet. Bei weitem der größere Teil üt mit den Aufdhilfien, die er uns geben iollte, für die Veltgeschichte verloren. IV. Unter den wenigen endlich, welche die Zeit verschonte, ist die größere Angahl durch die Leidenichait, durch den Unverstand und oft ielbit durch das Genie ihrer Beichreiter verunnaltet und unfennkar gemacht. Zas Mihrrauen erwacht bei dem älteiten hitoriichen Tenfmal, und es verläßt uns nicht einmal bei einer Chronif bes hemigen Tages. Wenn mir über eine Begebenheit, die fich heute erit und unter Menichen, mit denen wir leben, und in der Stadt, die nir bewohnen, ereignet, die Zeugen abhören und aus ihren wideriprechenden Berichten Deube haben Die Wahrheit zu enträtieln: welchen Mut können wir zu Nationen und Zeiten mitkringen, die durch Arembartigkeit der Sitten weiter als durch ihre Sahrtausende von uns entlegen find? -Die fleine Summe von Begebenheiten, Die nach allen bisher geichehenen Abzügen zurückleibt, ift der Stoff der Geschichte in ihrem weiteben Bernande. Bas und wie viel von diesem bistoriichen Stoff gebort nun der Universalgeschichte?

Mus der gangen Eumme Diejer Begebenheiten hebt der Univerfalbifieriter diejenigen beraus, welche auf die heutige Geitalt der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen meientlichen, unwideriprecklichen und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt baben. Das Berhältnis eines hiftorischen Datums in der bentigen Weltverfaffung ift es alio, worauf gefeben werden muß, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Beltgeschichte geht also von einem Prinzip aus, bas bem Anfang der Welt gerade entgegenstebet. Die wirkliche Tolge der Begebenkeiten neigt von dem Uriprung der Dinge zu ihrer neuesien Ordnung berab: ter Univerialbiftoriter rückt von der neueften Weltlage aufwärts bem Urivrung ber Dinge entgegen. Wenn er von dem laufenden Sahr und Sahrbundert zu dem nächst vorhergegangenen in Gedanten hinaufteigt und unter den Begebenheiten, die das lettere ihm darbietet, diejenigen fich merft, welche ben Mui dlug über die nächtiolgenden enthalten - wenn er diefen Sang ichritimeije fortgegert hat bis jum Anjang - nicht ber Welt. Denn Dabin führt ihn fein Weaweiser - bis zum Anfang ber Dentmäter: Dann fieht es bei ibm, auf dem gemachten Weg um: sukehren und an bem Leitigten Diefer bezeichneten Gakten, ungehindert und leicht, vom Unfang der Tenfmäler bis gu bem neuesten Zeitalter berunter zu fieigen. Dies ift die Weltgeschichte, Die wir haben und die Ihnen wird vorgetragen werden.

Weil Die Weltgeichichte von dem Reichtum und der Armut an Enellen abbanaig ift, jo muffen eben jo viele guden in der Weltgeichichte entstehen, als es Lere Streden in ber Neber: lieferung gibt. Go gleichfermig, notwendig und bestimmt fich Die Weltveranderungen aus einander entwickeln, io unterbrochen und zufällig werden fie in der Geichichte in einander gefügt fein, Es ift daher mischen dem Gange der Welt und dem Gange der Weltgeichichte ein merkliches Migverhältnis fichtbar. Benen medte man mit einem ununterbrochen fortiliegenden Strom vergleichen, woven aber in der Weltgeschichte nur bie und da eine Welle beleuchtet wird. Da es ferner leicht geichehen fann, baß der Zusammenbang einer entfernten Weltbegebenheit mit dem Buffand bes laufenden Jahres früher in Die Angen fällt, als Die Berbindung, worin fie mit Ereigniffen ftebet, Die ihr porhergingen over gleichzeitig waren, io ift es ebenfalls unvermeib lich, raft Begebenheiten, Die fich mit bem neueften Zeitalter aufs genauchte binden, in tem Zeitalter, dem fie eigentlich angehören, nicht ielten isoliert erickeinen. Ein Aaftum vieser Art wäre 3. B. der Urfrrung des Christentums und besonders der christs lichen Sittenlehre. Die driftliche Religion bat an der gegen: märtigen Gestalt der Welt einen fo vielfattigen Anteil, das ihre Ericheinung das wichtigfte Safrum für die Beltgeschichte wird; aber weder in der Zeit, wo fie fich wigte, noch in dem Bolfe, bei dem fie auffant, liegt (aus Mangel der Quellen) ein befrie

Digender Erflärungsgrund ihrer Gricheimung.

So wurde denn unire Weitgeichildte nie etwas anders als ein Ragreggt von Bruchfricken werden und nie den Ramen einer Bissenichat verdienen. Jest also fonunt ihr der ohltosophische Beriand zu Hilfe, und indem er dies Bruchfuck durch funt-liche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat und Sutem, zu einem vermunitmäßig ubannmenhangenden Ganzen. Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichsormigkeit und uns veränderlichen Einheit der Naturgeiebe und des menichlichen Gemuts, welche Einheit Urfache ist, daß die Ereignisse des eins ferntesten Altertums, unter bem Zusammenfluß abulicher Um: ftande von angen, in den neueffen Beitlauften wiederfebren; Dan alio von den neuesten Ericheinungen, die im Mreis univer Beobachtung liegen, auf Diejenigen, welche fich in geschichtlofen Beiten verlieren, rudwarts ein Schluß gezogen und einiges richt verbreitet werden fann. Die Methode, nach der Unalogie zu ichließen, ift, mie überall, jo auch in der Geichichte ein mächtiges Hilfsmittel; aber i e nuß durch einen erheblichen Zweck gerechtfertigt und mit eben fo viel Borficht als Beurteilung in Ausubung gebracht werden.

Richt lange fann fich ber philosophiiche Beift bei bem Etore ber Weltgeschichte verweiten, jo wird ein neuer Trieb in ihm ge ichaitig werden, der nach Nebereinigimmung ürebt — der ibn unwiderstehlich reist, alles um sich berum seiner eigenen vernunt: tigen Ratur zu affimilieren und jede ihm vorfommende Ericeis nung ju ber höchnen Wirfung, Die er erfannt, jum Gedanfen zu erheben. Je ofter also und mit je gludlicherem Erfolg er den Verund erneuert, das Vergangene nut dem Gegenwärtigen zu verfnupen, deto mehr wird er geneigt, was er als Ur i gibe und Wirkung in einander greifen fieht, als Mittel und Ab: iicht zu verkinden. Gine Ericheimung nach ber andern idugt an, fich dem blinden Obngefähr, der gefehlofen Freikeit zu entsiehen und sich einem übereinstimmenden (Sanzen idas freilich) nur in feiner Borftellung rorhanden ift) als ein paffendes Glied anzureihen. Bald fällt es ihm ichwer, fich zu überreden, das Diese Folge von Ericheinungen, Die in feiner Borfiellung io viel Regelmäßigfeit und Abnicht annahm, Dieje Gigenichaiten in Der Wirflichkeit verleugne; es fällt ihm ichwer, wieder unter Die blinde Herrichaft der Notwendigkeit zu geben, mas unter dem geliebenen Lichte bes Berfrandes angefangen batte, eine io beitre Beftalt zu gewinnen. Er nimmt aljo Dieje Sarmonie aus fich ielbit heraus und verpflanzt sie außer sich in die Ordnung der Tunge, d. i. er bringt einen vernünitigen zweit in den Isang der Welt und ein teleologiiches Brinzip in die Weltzgeschichte. Wit diesem durchwandert er sie noch einmal und balt es prüsiend gegen sede Erialeinung, welche dieser große Schauplag ihm darbietet. Er sieht es durch tawiend beitimmende Lacta bestätigt und durch eben so viele andre widerlegt; aber so lange in der Acide der Veltveränderungen noch wichtige Bindungsglieder iehlen, so lange das Schiefial über so viele Begebenheiten den lepten Ausschlieden, und diesenige Meinung siegt, welche dem Verstande die hohere Berriedigung und dem Herzen die größer Glückleligkeit der kontrollen det

Es bedarf wohl keiner Erinnerung, daß eine Weltgeichichte nach letterm Blane in den iväteiten Zeiten ern zu erwarten sieht. Eine vorichnelle Anwendung dieiten größen Maßeß könnte den Geichichtsöricher leicht in Veruchung führen, den Vegebenscheiten Gewalt anzuthun und diese glückliche Epoche für die Weltzgeichichte immer weiter zu entsernen, indem er sie beichleumigen will. Alber nicht zu iriüke kann die Aufmerkiamkeit auf diese lichtvolle und doch is ehr vernachkäsigte Seite der Weltzeichichte gezogen werden, wodurch sie sich an den höchsen Gegenitand aller menichtlichen Beitrebungen anichteit. Schon der fille Hindlich zu die die die die Beitrebungen anichteit. Schon der fille Hindlich zeitrebungen anichteit. Schon der fille Hindlich zeitrebungen deren. Wichtig wird ihm auch die kleinke Bemühung iein, wenn er sich auf dem Wege sieht oder auch nur einen spätern Rachfolger darauf leitet, das Problem der Velterdung aufzulöfen und dem höchken Geift in seiner ichönken Wirfung zu begegnen.

Und auf jolche Art behandelt, m. Ho., wird Ihnen das

Und auf olche Art behandelt, m. H., wird Ahnen das Eindium der Weltgeichichte eine eben io anziehende als nützliche Beichätigung gewähren. Sicht wird ise in Ihrem Verfande und eine wohltbätige Begeisterung in Ihrem Hernüchen Arzinande und eine wohltbätige Begeisterung in Ihrem Hernüchen Anzinden. Sie wird Ihren Iseift von der gemeinen und kleinlichen Ansicht mozraliicher Tinge entwöhnen, und indem sie vor Ihren Augen das große Gemälde der Zeiten und Bölter auf einander breitet, wird sie die vorichnellen Entichedungen des Augenblichs und die bezichränkten Urcile der Zelbstiucht vertesieru. Indem sie den Wenichen gewohnt, sich mit der gausen Vergangenheit zufammen zu sassen von mit ieinen Schlüssen von Geburt und Tod, die das zeben des Menichen is eng und is drückend umichließen, so breitet sie optisch fäuschend ien kurzes Tasien in einen unendelichen Raum aus und sührt das Individuum unvermerkt in die

Sattung hinüber.

Der Menich verwandelt fich und flicht von der Bühne; feine Meinungen fliehen und verwandeln fich mit ibm: Die Geichichte allein bleibt ungusgesett auf dem Echauptat, eine ungerbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten. Wie der Homeriiche Zeus sieht fie mit gleich heitern Blick auf die blutigen Arbeiten des Rriegs und auf die friedlichen Bolfer berab, Die fich von der Milch ihrer Herden ichuldlos ernähren. Wie regellos auch die Freiheit des Menichen mit dem Weltlauf zu ichalten icheine, rubig fieht fie dem verworrenen Spiele zu; denn ihr weitreichender Blick entdeckt ichon von ferne, wo dieje regellos ichmeisende Freiheit am Bande der Notwendigkeit geleitet wird. Was fie dem strafenden Gemiffen eines Gregors und Arommells geheim hält, eilt sie der Menichheit zu offenbaren: "daß der ielbitiüchtige Menich niedrige Zwecke zwar verfolgen kann, aber unbewußt vortreffliche befördert."

Rein falicher Schimmer mird fie Menden, fein Vorurteil der Zeit fie dahinreißen, denn fie erlebt das lette Echicfigl aller Dinge. Alles, was aufhört, hat für fie gleich furz gedauert: fie halt den verdienten Clivenfrang friich und zerbricht den Che listen, den die Eifelfeit fürmte. Indem fie das feine Getriebe aus einander legt, wodurch die ftille Hand der Natur ichon feit dem Anfang der Welt die Rrafte des Meniden planvoll ent= wickelt und mit Genauigkeit andeutet, was in jedem Zeitraume für diesen großen Naturplan gewonnen worden ist: io stellt fie den mahren Magfrab für Glückseligfeit und Verdienst wieder ber, den der herrichende Wahn in jedem Sahrhundert anders ver fälichte. Gie heilt uns von der übertriebenen Bewunderung des Alltertums und von der findiiden Sehnindt nach vergangenen Zeiten; und indem fie uns auf uniere eigenen Besitzungen auf merkiam macht, läßt fie uns die gepriefenen golonen Beiten Aleranders und Augusts nicht gurudwünschen.

Unier menichliches Sahrhundert herbeizuführen, haben fich - ohne es zu wiffen oder zu erzielen - alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unier find alle Emage, welche Aleis und Benie, Bernunft und Erfahrung im langen Alter Der Welt endlich heimgebracht haben. Mus der Geschichte erst werden Sie fernen, einen Wert auf die Güter zu legen, denen Gewohnheit und unangefochtener Besit io gern unire Cantbarfeit ranben: tojtbare teure Güter, an denen Das Blut der Beften und Edelsten flebt, die durch die schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden mussen! Und welcher unter Ihnen, bei dem fich ein heller Geift mit einem empfindenden Bergen gattet. tonnte dieser hoben Verpflichtung eingedent jein, ohne daß fich ein filler Bunich in ihm regte, an das fommende Geichlicht Die Schuld zu entrichten, Die er dem vergangenen nicht niehr abtragen fann? Ein edles Berlangen muß in nus entglühen, zu dem reichen Vermächtnis von Vahrbeit, Sittlichkeit und Freisbeit, das wir von der Vorwelt überkanten und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben müßen, auch aus undern Mitteln einen Beitrag zu legen und an dieser unwergänglichen kette, die durch alle Menichengeichlechter sich windet, under fliebendes Taiein zu beseitigen. Wie verlchieden auch die Beitimmung iei, die in der kingerlichen Gesellschaft Sie erwartet — etwas dazu üeuern können Sie alle! Jedem Verdienft ist eine Bahn zur Unsierklichteft ausgelhan, zu der wahren Unsierklichfeit, meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch der Kame ihres Uthebers hinter ihr zurückbeiken follte.

# Etwas über die erfte Menfchengesellschaft nach dem Leitfaden der mofaischen Ischunde.\*)

Uebergang des Menichen jur Freiheit und Sumanität.

In dem Leitbande des Inftinfts, woran fie noch jest das vernunftloje Tier leitet, nuchte die Borichung den Menichen in das Leben einführen und, da seine Bernunft noch unentwickelt war, gleich einer machiamen Umme binter ibm steben. Durch Sunger und Durft wigte fich ibm bas Bedürinis ber Rahrung an; was er zur Beirfedigung Desielben brauchte, batte fie in reichlichem Borrat um ihn berum gelegt, und durch Geruch und Geid mad leitete fie ihn im Bahlen. Turch ein iantes Klima hatte fie feine Radtheit geswont und durch einen allgemeinen Frieden um ihn ber fein wehrlofes Leben gesichert. Für die Erhaltung feiner Gattung mar burch ben Geichlechtstrieb geiorgt. 2015 Pflanze und Tier mar Der Menich alio vollendet. Much feine Vernunft hatte ichon von fern angefangen, fich zu entfatten. Weil nämlich die Katur noch für ihn Dachte, forgte und handelte, jo fonnten fich feine Rrafte Desto leichter und ungehinderter auf Die ruhige Unichauung richten, feine Bernunft, nech von feiner Sorge gerftreut, fonnte ungefiort an ihrem Wertzeuge, Der Eprache, bauen und bas garte Gebankenipiel stimmen. Mit dem Auge eines Glücklichen fah er jest noch herum in Der Echopfung; jein frobes Gemut faßte alle Ericheinungen prejacunitria und rein auf und legte fie rein und lauter in

<sup>7.</sup> Tier Auffat gehört, jo wie die Leiben folgenden, zu den univerialliferiiden Borleiungen bes Bertaifers auf der Universität gena. Im elften Hat der Abalia eridien er zuert.

einem regen Gedächtnis nieder. Canit und lachend mar alio der Unfang des Menichen, und dies mußte fein, wenn er fich ju

dem Kampfe stärken follte, ber ihm bevorstand.

Ceten wir alfo, die Borfehung mare auf Diefer Etufe mit ihm ftill gestanden, jo mare aus dem Menichen das glücklichite und geiftreichste aller Tiere geworden. - aber aus der Bormundichaft des Naturtriebs war' er niemals getreten, frei und alio moralisch maren feine Sandlungen niemals geworden, über Die Grenze Der Tierheit war' er niemals gestiegen. In einer wollüstigen Rube hatte er eine ewige Kindheit verlebt - und der Kreis, in welchem er fich bewegt hatte, mare der fleinitmög lichste gewesen, von der Begierde jum Genuß, vom Genuß zu der Ruhe und von der Ruhe wieder zur Begierde.

Aber der Menich mar zu gang etwas anderm bestimmt, und die Krafte, die in ihm lagen, riefen ihn ju einer gang andern Blückseligkeit. Bas die Natur in feiner Biegenzeit für ihn übernommen hatte, jollte er jest ielbst für fich übernehmen, iobald er mundig mar. Er felbit follte der Echovier feiner Glud: ieligkeit werden, und nur der Unteil, den er daran hatte, jollte den Grad Diefer Glückseligkeit bestimmen. Er follte den Stand der Unichuld, den er jest verlor, wieder aufuchen lernen durch feine Bernunft und als ein freier, vernünftiger Beift Da hin zurudtommen, wovon er als Bilange und als eine Areatur bes Inftinfts ausgegangen mar; aus einem Paradies der Unwiffenheit und Knechtichaft iollte er fich, war' es auch nach ivaten Sahrtaufenden, ju einem Baradies der Erfenntnis und Der Freiheit hinauf arbeiten, einem folden nämlich, wo er dem moraliichen Gejete in feiner Bruft eben io unwandelbar gehorchen wurde, als er anfangs dem Instinkte gedient hatte, als die Pflanze und die Tiere diesem noch dienen. Was war also unvermeidlich? Was mußte geichehen, wenn er Diefem weitgested: ten Biel entgegen rucken follte? Cobald feine Bernunft ihre ersten Kräfte nur geprüft hatte, verstieß ihn die Natur aus ihren pflegenden Armen, oder richtiger gejagt, er ielbit, von einem Triebe gereist, den er felbst noch nicht fannte, und unwiffend, mas er in diesem Augenblicke Großes that, er felbit riß ab von bem leitenden Bande, und mit feiner noch ichmachen Bernunft, von dem Inftintte nur von ferne begleitet, marf er fich in das wilde Spiel bes Lebens, machte er fich auf den gefährlichen Weg zur moralischen Freiheit. Wenn wir also jene Stimme Gottes in Eben, Die ihm den Baum der Erfenntnis verbot, in eine Stimme feines Inftinkts verwandeln, der ihn von diesem Baume zuruckzog, jo ift fein vermeintlicher Ungehoriam gegen jenes gottliche Gebot nichts arberts, als — ein Albfall von feinem Inftinkte — also erfte Aeugerung feiner Selbittbätigfeit, erftes Bageftud feiner Bernunft, erfter Aufang feines moraliden Dafeins. Diefer Abfall bes Menschen vom Instintte, ber das moralische lebel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur um das moralische Gute darin möglich zu machen, ist ohne Wideripruch die alücklichste und größte Begebenheit in der Menichengeschichte; von diesem Augenblick her ichreibt sich seine Freiheit, hier wurde zu seiner Moralität der erite entfernte Grundstein geleget. Der Bolfslehrer hat gang recht, wenn er diese Begebenheit als einen Tall des ersten Menichen behandelt und, wo es sich thun läßt, nütliche moraliiche Lehren darans zieht; aber der Philosoph hat nicht weniger recht, der menichlichen Natur im großen zu diesem wichtigen Schritt gur Bollfommenheit Glud zu wünschen. Der erfte hat recht, es einen Fall zu nennen - denn der Mensch murde aus einem unichuldigen Geschöpf ein schuldiges, aus einem polls fommenen Zögling der Ratur ein unvollkommenes moralisches Wejen, aus einem glücklichen Instrumente ein unglücklicher Rünftler.

Der Philosoph hat recht, es einen Riesenschritt der Menschheit zu nennen, denn der Mensch wurde dadurch aus einem Eflaven des Naturtriebes ein freihandelndes Geschöpf, aus einem Mutomat ein sittliches Wejen, und mit Diejem Schritt trat er zuerst auf die Leiter, die ihn nach Berlauf von vielen Jahrtauienden zur Selbitherrichaft fuhren wird. Jest murde der Weg langer, den er jum Genug nehmen nutte. Unfangs durfte er nur die Sand ausstrecken, um die Beiriedigung jogleich auf die Begierde folgen zu laffen; jett aber mußte er ichon Nachdenken, Gleiß und Mühe gwijchen Die Begierde und ihre Befriedigung einschalten. Der Friede mar aufgehoben zwischen ihm und ben Tieren. Die Not trieb sie jest gegen seine Pflanzungen, ja gegen ihn selbst an, und durch seine Vernunft mußte er sich Sicherheit und eine Ueberlegenheit der Kräfte, die ihm die Natur verjagt hatte, fünitlich über iie verichaffen: er mußte Waffen er-finden und jeinen Schlaf durch feite Wohnungen vor diesem Keinde sicherstellen. Aber hier ichon ersetzte ihm die Natur an Freuden bes Beiftes, mas fie ihm an Pflanzengenuffen genommen Das selbstaepflanzte Rraut überraschte ihn mit einer Schmackhaftigkeit, die er vorher nicht kennen gelernt hatte; der Schlaf beichlich ihn nach der ermübenden Arbeit und unter felbit= gebautem Dache juger als in der trägen Rube jeines Paradiejes. Im Kantpfe mit dem Tiger, der ihn anfiel, freute er fich seiner entdeckten Gliederkraft und Lift, und mit jeder überwundenen Gesahr konnte er sich selbit für das Geschenk seines Lebens danken.

Sett war er für das Paradies ichon zu edel, und er kannte sich selbst nicht, wenn er im Trange der Not und unter der Last ber Sorgen sich in dasielbe zurüchwünschte. Sin innerer ungeduldiger Trieb, der erwachte Trieb seiner Selbstthätigfeit, hätte ihn kald in seiner mußigen Glidfieligfeit versolgt und ihm die Freuden verefett, die er sich nicht selbst geichaffen hatte. Er würde das Paradies in eine Wildnis verwandelt und dann die Wildnis zum Paradies gemacht haben. Aber glücklich für das Menschengeschlecht, wenn es keinen schlimmern Feind zu bekännfen gehabt hätte, als die Trägheit des Acters, den Grimm wilder Tiere und eine fürmische Natur! — Die Not drängte ihn, Leidenschaften wachten auf und wafineten ihn bald gegen seinessgleichen. Nit dem Menschen mußte er um sein Dasein kännpfen, einen langen, lasterreichen, noch jeht nicht geendigten Ramps, aber in diesem Rampse allein konnte er seine Vernunft und Sittzlichteit ausbilden.

#### Saugliches Leben.

Die ersten Söhne, welche die Mutter der Menichen gebar, hatten vor ihren Ettern einen sehr wichtigen Vorteil voraus: sie wurden von Menichen erzogen. Alle Hortidritte, welche die lettern durch sich selbst, und also weit langiamer, hatten thun nütsen zärteiten Alter spielend und nüt der Herschichen ich in ihrem zärteiten Alter spielend und nit der Herschichet elterzlicher Gebe übergeben. Mit dem eriten Sohn also, der vom Weibe geboren war, fängt daß große Wertzeug an, wirfiam zu werden — das Wertzeug, durch welches das ganze Menichengeichlecht seine Bildung erhalten hat und sortsahren wird zu erhalten — nämzlich die Tradition oder die Neberlieferung der Beartie.

Die molaische Urkunde verläßt und hier und übersvringt einen Zeitraum von füntzehn und niehrern Zahren, um und die beiden Brüder als ichon erwachten aufzurühren. Aber diese Zwischenzeit ist für die Wenschengeschichte wichtig, und wenn die Urkunde und verläßt, so muß die Bernunkt die Lücke ers

aänzen.

Die Geburt eines Sohnes, seine Ernährung, Wartung und Erziehung vermehrten die Renntnisse, Ersahrungen und Pslichten der ersten Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, den wir jorg-

fältig aufzeichnen muffen.

Non den Tieren lernte die erste Mutter ohne Zweifel ihre notwendigste Mutterpisicht, sowie sie die Hilsmittel bei der Geburt wahrscheinlich von der Not gelernt hatte. Die Sorgialt für Kinder machte sie auf unsählige kleine Bequemlichkeiten aufmerkam, die ihr dis jett unbekannt geweien; die Anzahl der Dinge, von denen sie Gebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Ersinden.

Bis jest hatten beide nur ein gesellschaftliches Berhältnis,

nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil jedes in dem andern nur einen Gegenstand vor sich hatte. Zest sernten sie mit einem neuen Gegenstand eine neue Gattung von Liebe, ein neues moraliiches Verhältnis kennen — elterliche Liebe. Dieses neue Gefühl von Liebe war von reinerer Urt, als das erste, es war ganz uneigennitzig, da jenes erste bloß auf Vergnügen, auf wechselritiges Vedürnis des Unigangs gegründet geweien war. Sie betraten also mit dieser neuen Ersahrung schon eine

höhere Stufe der Sittlichkeit — fie wurden veredelt.

Aber die elterliche Liebe, in welcher sich beide für ihr Kind vereinigten, bewirfte nun auch eine nicht geringe Veränderung in dem Verhältnis, worin sie bisher zu einander selbst gestanden batten. Die Sorge, die Kreude, die zurtliche Teilnahme, worin sie sich für den genteinichaftlichen Gegenstand ihrer Liebe bezgegneten, fnivite unter ihnen selbst neue und ihönere Vande an. Zedes entbeckte bei dieser Gelegenheit in dem andern neue, sittlich ichöne Züge, und eine jede iolcher Entdeckungen erhöhte und verseinerte ihr Verhältnis. Ter Mann liebte in dem Weise vie Mutter, die Mutter seines geliebten Sohns. Tas Weis dehre und liebte in dem Mann den Kater, den Ernährer ihres Kindes. Tas bloß sinnliche Vohlgefallen an einander erhob sich zur Hochzachtung, aus der eigennitzigen Geschlechtsliebe erwuchs die schone

Bald wurden diese moraliichen Erfahrungen mit neuen bereichert. Die Kinder wuchsen heran, und auch unter ihnen fnührte sich allmählich ein särtliches Band an. Das kind hielt sich am tiebiten zum Kinde, weil jedes Geichövf sich in seinesgleichen nur liedet. An zarten, unmerklichen Fäden erwuchs die Geich wifterliede — eine neue Erfahrung für die ersten Eltern. Die sahen nun ein Bild der Geielligkeit, des Wohlwollens zum erstenmal außer ihnen, sie erkannten ihre eigenen Gesühle, nur

in einem jugendlichern Spiegel, wieder.

Bis jest hatten beide, jo lange sie allein waren, nur in der Gegenwart und in der Vergaugenheit gelebt, aber nun sing die ierne Jufunit an, ihnen Freuden zu zeigen. So wie sie ihre kinder neben sich aufwachsen zu zeigen. So wie sie ihre kinder neben sich aufwachsen siehen und jeder Tag eine neue Fähigteit in diesen entwickelte, thaten sich ihnen lachende Außesichten sür die Zufunft auf, wenn diese Kinder nun einnal Männer und ihnen gleich werden würden — in ihren Hersen erwachte ein neues Gesühl, die Korfnung. Welch ein unendeliches Gebiet aber wird dem Menichen durch die Hoffnung gesosinet! Vorher hatten sie jedes Vergnügen nur einmal, nur in der Gegenwart genossen — in der Erwartung wurde jede kinferige Freude mit zahlenloier Viederholung voraus empiunden! Alls die Kinder nun wirklich heranreisten, welche Mannigs

faltigkeit kam auf einmal in diese erste Menichengesellichaft! Jeder Begriff, den sie ihnen mitgeteilt hatten, hatte sich in jeder Seele anders gebildet und überrascht sie jett durch Neusheit. Zest wurde der Untauf der Gedanken lebendig, das moralische Gefühl in Uebung geiest und durch llebung entwicktt; die Sprache wurde schon reicher und malte schon bestimmter und wagte sich schon an seinere Gefühle; neue Ersahrungen in der Natur um sie her, neue Anwendungen der ichon bekannten. Zett beschäftigte der Menich ihre Ausmerkanteit ichon ganz. Zett war keine Gesahr mehr vorhanden, daß sie zur Nachahnung der Tiere herabsinken würden.

#### Berichiedenheit ber Lebensweisheit.

Der Fortichritt der Rultur äußerte sich ichon bei der ersten Generation. Abam kante den Acker; einen seiner Söhne isehen wir ichon einen neuen Nahrungszweig, die Biehzucht, ergreifen. Das Menichengeichlecht icheider sich also hier ichon in zwei verschiedene

Ronditionen, in Geldbauer und Birten.

Bei der Natur ging der erfte Menich in die Schule, und ihr hat er alle nühlichen Künite des Lebens abgelernt. Bei einer aufmerkjamen Betrachtung konnte ihm die Ordnung nicht lange verborgen bleiben, nach welcher die Pflanzen sich wieder erzeugen. Er igh die Natur ielbit jäen und begleißen, iein Nachahmungstrieb erwachte, und bald spornte ihn die Not, der Katur ieinen Arm zu leiben und ihrer freiwilligen Ergiebigfeit durch Kunit

nachzuhelfen.

Man muß aber nicht glauben, daß der erste Andau gleich Getreidekau geweien, wozu ichon iehr große Zurüftungen nötig ünd, und es ist dem Gang der Natur gemäß, siets von dem Einsachern zu dem Zusammengesettern fortzuschreiten. Wahrscheinlich war der Reis eines der ersten Gewächie, die der Menich dauete; die Natur lud ihn dazu ein, denn der Reis wächst in Indien wild, und die älkesten Geichichtschreiber ivrechen von dem Keisbau als einer der ältesten Arten des Keldbaus. Der Menich bemerkte, daß bei einer anhaltenden Dürre die Pslanzen ermatten, nach einem Regen aber sich ichnell wieder erholten. Er bemerkte erner, daß da, wo ein übertretender Strom einen Schlamm zurückgelassen, die Fruchtbarfeit größer war. Er benutzt diese beiden Entdeckungen, er gab seinen Pslanzungen einen kinntzlichen Regen und brachte Schlamm auf ieinen Ucker, wenn fein Fluß in der Nähe war, der ihm solchen geben konnte. Er lernte düngen und begießen.

Schwerer icheint der Schritt zu fein, den er zum Gebrauch ber Tiere machte: aber auch hier fing er, wie überall, bei dem

Natürlichen und Unichutdigen zuerst an; und er begnügte sich vielleicht viele Menichenalter lang mit der Milch des Tiers, ehe er Sand an beffen geben legte. Ohne Zweifel mar es die Mutter= mild, die ihn zu dem Bersuche einlud, sich der Tiermilch zu be-Dienen. Nicht jo bald aber hatte er diese neue Nahrung kennen lernen, als er fich ihrer auf immer perficherte. Um biefe Speife jederzeit bereit und im Borrat zu haben, durfte es nicht dem Bufall überlaffen werden, ob ihm diefer gerade, wenn er hungerte. ein foldes Dier entgegen führen wollte. Er verfiel alfo barauf, eine gewisse Augabl jolder Tiere um sich zu versammeln, er verichafite sich eine Berde; diese mußte er aber unter benjenigen Tieren juchen, Die gesellig leben, und er mußte fie aus bem Stande milder Freiheit in den Stand der Dienstbarfeit und friedlichen Rube verieben, d. i. er mußte fie gabmen. Che er fich aber an diejenigen magte, die von wilderer Natur und ihm an natürlichen Waffen und Rraften überlegen waren, versuchte er es zuerft mit benjenigen, benen er selbst an Kraft überlegen war, und welche von Natur weniger Wildheit beiaßen. Er hütete also früher Echafe, als er Echweine, Ochjen und Pferde hütete.

Sobald er seinen Tieren ihre Freiheit geraubt hatte, war er in die Notwendigkeit geießt, sie selbir zu ernähren und für sie zu iorgen. So wurde er alio zum Hirten, und jo lange die Gesiellichaft noch stein war, konnte die Natur seiner steinen Hebersluß darbieten. Er hatte keine andere Mühe, als die Weide aufzuhinden und sie, wenn sie abgeweidet war, mit einer andern zu vertauschen. Ter reichse Nebersluß lohnte ihm für diese keichte Beichäftigung, und der Ertrag seiner Arbeit war keinem Wechsel weder der Jahrszeit noch der Witterung unterworsen. Ein gleichsörniger Genuß war das Los des Sirtenstandes, Freiheit und ein fröhlicher Müßiggang sein Charafter.

(Janz anders verhielt es sich mit dem Feldbauer. Sflavisch war dieser an den Boden, den er bepflanzt hatte, gekunden, und mit der Lebensart, die er ergriff, hatte er jede Freiheit seines Ausenthalts aufgegeben. Sorgfältig mußte er sich nach der zärtlichen Katur des Gewächses richten, das er zog, und dem Wachstum desielben durch Runft und Arbeit zu Hilfe fommen, wenn der andere ieine Herde ichn anfänglich jede Arbeit ichwerer, und dech war er ihr mit zwei Händen kaum gewachsen. Wie mühsiam mußte seine Lebensart sein, ehe die Pflugichar sie ihm erzleichterte, che er den gebändigten Stier zwang, die Arbeit mit ihm zu teilen!

Das Aufreißen bes Erdreichs, Ausigat und Wäfferung, Die

Ernte selbst, wie viele Arbeiten ersorderte dies alles! und welche Arbeit erst nach der Ernte, bis die Frucht seines zieißes so weit gebracht war, von ihm genossen zu werden! Wie oft muste er sich gegen wilde Tiere, die sie ansielen, für seine Pstanzungen wehren, sie hüten oder verzäunen, oft vielleicht gar mit Gefahr seines Lebens dasür kämpfen! Und wie unsicher war ihm dabei noch immer die Frucht seines Fleises, in die Gewalt der Vitzterung und der Jahrszeit gegeben! Ein übertretender Strom, ein fallender Hagel war genug, sie ihm am ziel noch zu rauben und ihn dem härtesten Mangel auszusehen. Hart also, ungleich und zweiselhaft war das Los des Uckermanns gegen das gemächzliche ruhige Los des Hirten, und seine Seele muste in einem durch so viele Arbeit gehärteten Körper verwildern.

Fiel es ihm nun ein, dieses harte Schickal mit dem glicklichen Leben des Hirten zu vergleichen, so nutfte ihm die Ungleichheit auffallen, er nutzte — nach seiner sinnlichen Vorftellungsart — jenen für einen vorgezogenen Günftling des

Himmels halten.

Der Neid erwachte in feinem Busen : Diese unglückliche Leiden: ichaft mußte bei der ersten Ungleichheit unter Menschen erwachen. Mit Scheelsucht blidte er jest den Segen des Birten an, der ihm rubig gegenüber im Schatten weidete, wenn ihn felbst die Connenhitze frach und die Arbeit ihm den Schweiß aus der Stirne prefte. Die forgloie Gröhlichkeit des Birten that ihm wehe. Er hatte ihn wegen feines Glücks und verachtete ihn feines Müßiggangs wegen. So bewahrte er einen fillen Unwillen gegen ihn in feinem Bergen, ber bei bem nächten Unlak in Gewaltthätigfeit ausbrechen mußte. Dieser Unlag aber konnte nicht lange ausbleiben. Die Gerechtsame eines jeden hatte gu dieser Zeit noch keine bestimmten Grengen, und keine Gesere waren noch vorhanden, die das Mein und Dein aus einander gesett hatten. Jeder glaubte, noch einen gleichen Unipruch auf Die gange Erde zu haben, benn die Berteilung in Gigentum follte erst burch eintretende Rollisionen berbeigeführt werden. Geset nun, der Sirte hatte alle Gegenden umber mit seiner Berde abgeweidet und fühlte doch auch feine Luft bazu, fich weit von der Kamilie in fernen Gegenden zu verlieren — was that er also? worauf mußte er natürlicherweise verfallen? Er tricb seine Berde in die Vilanzungen des Ackermanns, oder ließ es wenigstens geichehen, daß fie felbst diesen Weg nahm. Bier war reicher Vorrat für feine Schafe, und fein Geiet mar noch da, es ihm zu wehren. Alles, wonach er greifen konnte, war sein jo rajonnierte die findische Menschheit.

Rest also zum erstenmal fam der Menich in Kollisson mit dem Menschen; an die Stelle der wilden Tiere, mit denen es der Ackermann bis jest zu thun gehabt hatte, trat nun der Menich. Dieser erichien iest gegen ihn als ein feindseliges Raubtier, das jeine Bilanzungen verwüften wollte. Rein Bunder, daß er ihn auf eben die Urt empfing, wie er das Raubtier empfangen hatte, bem der Menich jest nachahmte. Der hats, ben er ichon lange Jahre in feiner Bruft herumgetragen hatte, wirkte mit, ihn zu erhittern: und ein mörderiider Schlag mit der Reule rächte ihn auf einmal an dem langen (Blück feines beneideten Radbars.

So traurig endigte die erste Kollision der Menschen. Co

geichah der erfte Mord in der Gesellichaft.

#### Aufgehobene Standesgleichheit.

Einige Worte ber Urfunde laffen und ichließen, daß die Volngamie in jenen frühen Zeiten etwas Geltenes, und alfo bamals ichon Herfommen geweien jei, fich in Chen einzuschränken und mit einer Gattin zu begnügen. Ordentliche Eben aber Meistens gelangen die Menschen nur durch die Folgen der Unordnung ju Ginführung der Ordnung, und Gejeklofiafeit führt gewöhnlich erft zu Gesetzen.

Dieje Einführung ordentlicher Chen icheint also nicht sowohl auf Beieken, als auf bem Berfommen beruht zu haben. Der erite Menich konnte nicht anders als in der Che leben, und das Beispiel des ersten hatte für den zweiten ichon einige Kraft des Gesetzes. Mit einem einzigen Baar hatte das Menichengeschlecht angefangen. Die Natur hatte also ihren Willen in Diesem Bei-

iviel aleichiam verfündigt.

Minint man also an, daß in den allererften Zeiten das Berhältnis der Angahl zwijchen beiden Geschlechtern gleich geweien ici, jo ordnete ichon die Natur, was der Menich nicht geordnet batte. Beder nahm nur eine Gattin, weil nur eine für ibn

übrig war.

Wenn sich nun endlich in der Anzahl beider Geschlechter auch ein merkliches Migverhältnis zeigte und Wahlen ftattfanden, io war dieje Ordnung durch Objervan; einmal besestigt, und niemand maate es jo leicht, die Weije der Bater durch eine

Reuerung zu verleben. Gben io, wie die Ordnung der Ghen, richtete fich auch ein gemiffes natürliches Regiment in der Gesellichaft von selbst ein. Das väterliche Uniehn hatte die Natur gegründet, weil fie das hilfloje Rind von dem Bater abhängig machte und es vom garten Allter an gewohnte, feinen Willen zu ehren. Dieje Empfindung

mußte der Cohn fein ganges Leben hindurch beibehalten. Burde er nun auch felbst Bater, jo tonnte fein Cohn benjenigen nicht er nun auch elebst Later, so konnte sein Sohn bensemgen nicht ohne Chriurcht aniehen, dem er von seinem Kater so ehrers bietig begegnet sich, und stillschweigend nutste er dem Aater eines Baters ein höheres Aniehn zugesiehn. Dieses Aniehn des Stammherrn nußte sich in gleichem Grade mit jeder Kers wermehrung der Familse und mit jeder höhern Stufe seines Alters vermehren, und die größere Ersahrenheit, die Frucht eines is langen Lebens, nußte ihm ohnehin über jeden, der jünger war, wir seins sein seins ficht Andersoenheit alken. In inder keinen So eine natürliche Neberlegenheit geben. In jeder freitligen Sache war ber Stammherr alio die lette Initany, und durch die lange Beobachtung dieses Gekrauches gründete sich endlich eine natürliche ianite Obergewalt, die Patriarchenregierung, welche aber die allgemeine Gleichheit darum nicht aushob, sondern vielmehr befestiate.

Aber diese Gleichseit fonnte nicht innner Bestand haben. Sinige waren weniger arbeitsam, einige weniger von dem Glück und ihrem Erdreich begünztigt, einige schwächlicher gehoren als

und ihrem Erdreich begünstigt, einige ichwäcklicher geboren als die andern; es gab also Starfe und Schwacke, Herzhafte und Berzagte, Wohlhabende und Arme. Ter Schwacke und Arme mußte bitten, der Wohlhabende fonnte geben und verjagen. Tie Abhängigfeit der Menichen von Menichen sing an.

Die Natur oder Tinge hatte es einiühren müssen, daß das hohe Alter von der Arbeit besreite und der Jüngling für den Greis, der Sohn für den grauen Vater die Geschäfte übernahm. Bald wurde die Psticht der Natur von der Aunst nachgeahmt. Manchem nußte der Kunsch aufsteigen, die bequene Ruhe des Erischen mit den Genüssen des Jünglings zu verbinden und sich fünstig jemand zu verschaffen, der für ihn die Zienste eines Sohnes übernähme. Sein Auge siel auf den Armen oder Schwächern, der seinen Schwächern, der seinen leberfluß in Aniveruch nahm. Der Armen und Schwächer bedurfte jeines Beistandes, er hingegen brauchte den Fleis des Arme und Beistandes, er hingegen brauchte den Fleis des Armen. Das eine also wurde die Bedingung des andern. Der Arme und Schwache biente und empfing, der Starfe und Reiche gab und ging mußig.

Der erste Unterschied der Stände. Der Reiche murde reicher durch des Urmen Bleiß; jeinen Reichtum zu vermehren, vermehrte er also die Zahl seiner Anechte; viele also sah er um sich. Die minder glücklich als er waren, viele hingen von ihm ab. Ter Reiche fühlte sich und wurde stolz. Er sing an, die Wertzeuge seines Glückes mit Wertzeugen seines Willens zu verwechseln. Die Arbeit vieler kam ihm, dem einzigen, zu gut; also ichloß er, biefe vielen feien des einzigen wegen da. - Er hatte nur einen

fleinen Schritt jum Defpoten.

Der Sohn des Reichen fing an, sich besser zu dünken, als die Sohne von seines Baters Anechten. Der himmel hatte ihn nicht begünstigt als diese; er war dem Himmel also lieber. Er nannte sich Sohn des himmels, wie wir Günstlinge des Glücks Sohn des Glücks ehn, den Sohn des himmels, war der Anecht nur ein Menicheniohn. Daher in der Genesis der Unterschied zwischen Kindern Elohims und Kindern der Menschen.

Das Glück führte den Reichen zum Müßiggang, der Müßigsgang führte ihn zur Lübernheit und endlich zum Laster. Sein geben auszufüllen, mußte er die Zahl seiner Genüsse vermehren; ichon reichte das gewöhnliche Maß der Natur nicht mehr hin, den Schwelger zu bestriedigen. der in seiner trägen Rube auf

Ergöbungen fann.

Er mußte alles besser und alles in reicherm Maße haben als der Anecht. Der Anecht begnügte sich noch mit einer Gattin. Er erlaubte sich mehrere Weiber. Immerwährender Genuß trumpit aber ab und ermüdet. Er mußte darauf denken, ihn durch fünstliche Neize zu erheben. Ein neuer Schritt. Er nahm nicht mehr vorlieb mit dem, was den sinnlichen Trieb nur bestriedigte; er wollte in einen Genuß mehrere und seinere Freuden gelegt haben. Erlaubte Vergnügungen iättigten ihn nicht mehr; ieine Vegierde versiel nun auf heimliche. Das Weis allein reizte ihn nicht mehr. Er verlangte jest schon Schönheit von ihr.

Unter den Töchtern seiner sinechte entdeckte er schöne Weiber. Sein Gliich hatte ihn fiolz genacht; Stolz und Sicherheit machten ihn tropig. Er überredete sich leicht, daß alles sein sei, was seinen Anechten gehöre. Weil ihm alles hinging, so erlaubte er sich alles. Die Tochter seines Anechts war ihm zur Gattin zu niedrig, aber zur Betriedigung seiner Lüfte war sie doch zu gebrauchen. Ein neuer wichtiger Schrift der Rereinerung zur

Berichlimmerung.

Sokald aber nun das Beijpiel einmal gegeben war, jo mußte die Sittenverderknis hald allgemein werden. Je weniger Zwangssgeieke fie nämlich vorfand, die ihr hätten Einhalt thun können, je näher die Geiellichaft, in welcher diese Sittenlosigkeit auftam, noch dem Stande der Unschuld war, desso reißender mußte sie sich verbreiten.

Das Recht des Stärkern fam auf, Macht berechtigte gur

Unterdrückung, und zum erstenmal zeigen sich Tyrannen.

Die Urfunde gibt sie als Söhne der Freude an, als die unsechten Kinder, die in gesetwoidriger Bermischung erzeugt wurden. Rann man diesek für buchtäblich wahr halten, so liegt eine große Keinheit in diesem Jug, die man meines Wissens noch nicht aus einander gesett hat. Diese Bastardiohne erbten den Stolz des Baterk, aber nicht seine Gitter. Bielleicht liebte sie der Later

und jog fie bei feinen Lebzeiten vor, aber von feinen rechtmäßigen Erben murden fie ausgeichloffen und vertrieben, jobald er tot mar. hinausgestoßen aus einer Familie, ber fie burch einen unrechten Weg aufgedrungen worden, jahen fie fich verlaffen und einsam in der weiten Welt, sie gehörten niemanden an, und nichts gehörte ihnen; damals aber war feine andre Lebensweise in der Welt, als man mußte entweder Berr ober eines Berrn Anecht fein.

Dhne bas erfte ju fein, bunften fie fich ju bem lettern ju ftola; auch maren fie zu bequem erzogen, um dienen zu lernen. Was iollten fie also thun? Der Dünkel auf ihre Geburt und feste Glieder mar alles, mas ihnen geblieben mar; nur die Erinnerung an ehemaligen Wohlstand, und ein Berg, das auf die Geiellichaft erbittert mar, begleitete fie ins Glend. Der Sunger machte sie zu Räubern, und Räubergluck zu Abenteurern, endlich

gar zu Belben.

Bald murden fie dem friedlichen Reldbauer, dem wehrloien Hirten fürchterlich und erpresten von ihm, mas fie wollten. 3hr Blück und ihre Siegesthaten machten fie weit umber berüchtigt, und der begueme Ueberfluß dieser neuen gebensweise mochte wohl nichrere zu ihrer Bande ichlagen. Co wurden fie gewaltig,

wie die Schrift fagt, und berühmte Leute.

Dieje überhandnehmende Unordnung in der erften Gejell: icaft wurde fich endlich mahricheinlich mit Ordnung geendigt und die einmal aufgehobene Gleichheit unter den Menichen von dem patriarchalischen Regiment zu Monarchien geführt haben -einer dieser Abenteurer, mächtiger und fühner als die andern, wurde fich zu ihrem Berrn aufgeworfen, eine feste Stadt gebaut und den ersten Staat gegründet haben - aber dieje Ericheis nung fam dem Wejen, das das Schicfial der Welt leuft, noch gu frühe, und eine fürchterliche Naturbegebenheit hemmte plöblich alle Schritte, welche bas Menichengeichlecht zu feiner Berfeines rung zu thun im Begriff mar.

### Der erite Ronia.

Mien, durch die Ueberschwemmung von seinen menschlichen Bewohnern verlaffen, mußte bald wilden Tieren gum Raub werden, die fich auf einem jo fruchtbaren Erdreich, als auf die Ueberschwemmung folgte, ichnell und in großer Ungahl vermehrten und ihre Herrichaft da ausbreiteten, wo der Menich zu ichwach war, ihr Einhalt zu thun. Zeder Strich Landes asso, den das neue Menschengeichlecht bekauete, mußte den wilden Tieren erft abgerungen und mit Lift und Gewalt ferner gegen fie perteidigt werden. Unfer Guropa ift jest von diesen wilden

Bewohnern gereinigt, und faum können wir uns einen Begriff von dem Elend nuchen, das jene Zeiten gedrückt hat; aber wie fürdterlich diese Plage geweien iem müße, lassen uns, außer mehrern Stellen der Schrift, die Gewohnheiten der altesten Völker und beionders der Griechen ichließen, die den Bezwingern wilder Tiere Unsterklichkeit und die Götterwürde zuerkannt haben.

So wurde der Thebaner Dedipus Ronig, weil er die verheerende Ephing ausgerottet; jo erwarben fich Verseus. Berfules. Theseus und viele andere ihren Nachruhm und ihre Apotheoie. Wer also an Vertilgung dieser alloemeinen Teinde arbeitete, mar der größte Wohlthater der Menichen, und um glücklich darin zu fein, mußte er auch wirklich jeltene Gaben in fich vereinigen. Die Zagd gegen diese Tiere war, ehe der Krieg unter Menichen selbst zu witten begann, das eigentliche Wert der Helben. Wahr-icheinlich wurde diese Jago in großen Saufen angestellt, die immer ber Tapferite anführte, berjenige nämlich, dem fein Mut und fein Verstand eine natürliche Ueberlegenheit über die andern verichafften. Diefer aab dann zu ben wichtigften Diefer Rriegsthaten jeinen Ramen, und diejer Rame lud viele Sunderte ein, fich zu feinem Gefolge zu ichlagen, um unter ihm Thaten Der Tapferfeit ju thun. Weil Dieje Jagden nach gemiffen planmäßigen Dispositionen vorgenommen werden mußten, die der Unführer entwarf und dirigierte, jo jekte er sich dadurch fiillichweigend in den Besitz, den übrigen ihre Rolle zuzuteilen und jeinen Willen zu dem ihren zu machen. Man wurde unvermerft gewohnt, ihm Folge zu leiften und fich feinen beffern Einfichten zu unterwerfen. Hatte er sich durch Thaten persönlicher Tapfer= feit, durch Rühnheit der Geele und Starfe des Urms hervor= gethan, jo wirtten Furcht und Bewunderung zu seinem Vorteil, daß man fich gulekt blindlings feiner Gubrung unterwart. Ent: standen nun Zwistigfeiten unter feinen Sagdgenoffen, die unter einem jo gahlreichen, roben Jägerichwarm nicht lange ausbleiben fonnten, jo mar er, den alle fürchteten und ehrten, der natür: lichfte Richter des Streits, und die Chrfurcht und Furcht vor jeiner perionlichen Tapferfeit war genug, jeinen Aussprüchen Araft zu geben. Go wurde aus einem Anführer der Jagben ichon ein Befehlshaber und Richter.

Wurde der Raub nun geteilt, so nutste billigerweise die größer Lortion ihm, dem Antührer, zufallen, und da er solche für sich selbst nicht verkrauchte, so hatte er etwas, womit er sich andre verkinden und sich also Anhänger und Freunde erwerben fonnte. Bald sammelte sich eine Anzahl der Tapierfien, die er immer durch neue Wohlthaten zu vermehren suchte, um seine Berson, und unvermert hatte er sich eine Ert von Leibwache, eine Schar von Mamelucken, daraus gebildet, die seine Anzahl

maßungen mit wildem Gifer unterfiutte und jeden, der fich ihm widerfegen mochte, durch ihre Angahl in Edweden feste.

Da feine Ragben allen Gutsbesitern und Birten, beren Grensen er dadurch von vermijtenden Beinden reinigte, nüblich murben, jo mochte ihm anfänglich ein freiwilliges Geichent in Früchten des Geldes und der Berde für Diese nütliche Milbe gereicht worden fein. das er fich in der Rolge als einen ver-Dienten Tribut fortieren ließ und endlich als eine Schuld und als eine pflichtmäßige Abgabe erprefte. Auch diese Ermerbungen verteilte er unter Die Tüchtigften feines Baufens und vergrößerte dadurch immer mehr die Zahl seiner Arcaturen. Weil ihn seine Jagden öfters durch Klur und Kelder führten, die bei diesen Durchzügen Schaben litten, jo fanden es viele Gutsbefiter für aut, Dieje Laft burch ein freiwilliges Geichent abaufaufen, welches er gleichfalls nachher von allen andern, benen er hatte ichaben fönnen, einforderte. Durch folche und ahnliche Mittel vermehrte er feinen Reichtum und durch Diefen - feinen Unbang, der endlich zu einer fleinen Armee anwuchs, die um jo fürchterlicher war, weil fie fich im Ramp' mit bem Lowen und Tiger su jeder Gefahr und Arbeit abgehärtet hatte und durch ihr raubes Sandwerf verwildert war. Der Edrecken ging icht vor feinem Ramen ber, und niemand durite es mehr magen, ihm eine Bitte ju verweigern. Wielen gwiichen einem aus feiner Begleitung und einem Fremden Streitigkeiten por, jo appellierte Der Säger natürlicherweise an feinen Unführer und Beidiger, und jo lernte Dieser feine Gerichtsbarfeit auch über Dinge, Die feine Sagd nichts angingen, verbreiten. Run fehlte ihm jum Ronige nichts mehr, als eine feierliche Unerfennung, und konnte man ihm diese wohl an der Spipe feiner gemafineten und gebieteriichen Echaren verlagen? Er mar der Tüchtigfte, zu herrichen, weil er der Mächtigite war, jeine Befehle burchzujepen. Er war der alls gemeine Wohlthäter aller, weil man ihm Rube und Sicherheit por bem gemeinichaftlichen Reind verdankte. Er mar icon im Befit ber Gewalt, weil ihm die Mächtigfien zu Gebote franden.

Luf eine ähnliche Art wurden die Boriahren des Alarich, des Altisia, des Wereveus Könige ihrer Bolfer. Sen is ir's mit den griechlichen Königen, die und Homer in der Flias aufsihrt. Alle waren zuerir Anführer eines friegerischen Laufuns, leberwinder von Ungeheuern. Wohlthäter ihrer Nation. Uns friegerischen Anführern wurden sie allmählich Schiedsmänner und Richter; mit dem gemachten Raube erkauften sie sich einen Anhang, der sie mächtig und fürchterlich machte. Durch Gewalt

endlich ftiegen fie auf ben Thron.

Man fuhrt das Beiwiel des Tejoces in Medien an, dem das Bolf die fönigliche Würde freiwillig übertrug, nachdem er sich demielben als Richter nüptlich gemacht hatte. Aber man thut unrecht, diese Beispiel auf die Entsiehung des ersten Königs ausuwenden. Als die Meder den Tejoees zu ihrem Königs machten, so waren sie ichon ein Bolt, ichon eine formierte poslitische Gesellichaft; in dem vorliegenden Falle hingegen sollte durch den ersten König die erste politische Gesellichaft entstehen. Tie Meder hatten das drückende Joch der affyrischen Monarchen getragen; der König, von dem jetzt die Rede ist, war der erste in der Welt, und das Bolt, das sich ihm unterwarf, eine Gesellschaft freigeborner Menichen, die noch feine Gewalt über sich gesehen hatten. Eine sichon ehmals geduldete Gewalt läßt sich ichr gut auf diesem ruhigen Weg wieder herztellen, aber auf diesem ruhigen Weg wieder herztellen, aber auf diesem ruhigen Weg läßt sich eine ganz neue und unbekannte nicht einseken.

Es icheint also dem Gang der Tinge gemäßer, daß der erste König ein Umrpator war, den nicht ein freiwilliger, einstimmiger Ruf der Nation (denn damals war noch feine Nation), jondern Gewalt und Glück und eine ichlagiertige Milis auf den

Thron jetten.

## Die Gendung Moses.\*)

Die Gründung des jüdichen Staats durch Moses ist eine der dentmürdigten Begebenheiten, welche die Geschichte aussemahrt hat, wichtig durch die Stärfe des Verstandes, wodurch sie ins Wert gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch dis auf diesen Augenblick fortdauern. Zwei Religionen, welche den größten Teil der bewohnten Erde beherrichen, das Christentum und der Islamismus, stügen sich beide auf die Religion der Hekrächen, das Christentum und den ohne diese würde es niemals weder ein Christentum noch einen Koran gegeben haben.

da, in einem gewissen Sinne ist es unwiderlegtich wahr, das wir der unosaischen Acligion einen großen Teil der Aufstärung danken, deren wir uns heutligestags erspeuen. Denn durch sie wurde eine kostbare Wahrheit, welche die sich selbst überlassene Vernunit erst nach einer langsamen Entwicklung würde gefunden haben, die Lehre von dem einigen Gott, vorläufig unter dem Botse verbreitet und als ein Gegenstand des blinden Glaubens io lange unter dem elbsten erhalten, dis sie endlich in den helleren nopfen zu einem Vernunstbegriff reifen konnte. Dadurch wurden einem großen Teil des Menichengeschlechtes alle die traurigen Irrvege erivart, worauf der Glaube an Vielgötterei zulest führen

<sup>\*) 3</sup>m gehnten Beft ber Thalia murde Diefer Auffat zuerft gedrudt.

muß, und die bebräische Berfaffung erhielt den ausichließenden Borgug, daß die Religion ber Weifen mit der Bolffreligion nicht in direftem Widerspruche stand, wie es doch bei den aufgeflärten Beiden der Fall mar. Hus Diejem Standpunft betrachtet, muß uns die Nation der Bebraer als ein wichtiges universalbiftoriiches Bolf ericheinen, und alles Boie, welches man Diesem Bolfe nachzusagen gewohnt ift, alle Bemühungen wißiger Röpfe, es zu verkleinern, werden uns nicht hindern, gerecht gegen basielbe gu Die Unmurdiafeit und Bermorfenbeit Der Mation fann das erhabene Berdienst ihres Gesetgebers nicht vertilgen und eben io wenig ben großen Ginflug vernichten, den diese Ration mit Recht in der Weltgeichichte behauptet. 211s ein unreines und gemeines Gefäß, worin aber etwas jehr Montbares auf-bewahret worden, muffen wir fie ichaben; wir muffen in ihr den Rangl verehren, den, jo unrein er auch war, die Borficht ermählte, und das edelfte aller Guter, die Wahrheit, guguführen; den fie aber auch gerbrach, jobald er geleistet hatte, mas er jollte. Auf diese Art werden wir gleich weit entfernt fein, dem hebräischen Bolf einen Wert aufzudringen, den es nie gehabt hat, und ihm ein Berdienst zu rauben, das ihm nicht streitig gemacht merben fann.

Tie Hefräer kamen, wie bekannt ist, als eine einzige Nomadensamilie, die nicht über jiedig Seelen begriss, nach Alegyvten und wurden erst in Negypten zum Bolk. Während eines Zeitraums von ungefähr vierhundert Jahren, die sie in diesem Lande zubrachten, vermehrten sie sich beinade bis zu zwei Milstionen, unter welchen sechshundertrausend irreitbare Männer gezählt wurden, als sie aus diesem Königreich zogen. Wahrend diese langen Ausenthalts lebten sie abzeiondert von den Aegyvetern, abzeiondert sowohl durch den eigenen Wohnschaft, den sie einnahmen, als auch durch ihren nomadischen Stand, der sie allen Einzebornen des Landen ihren nomadischen Tand, der sie allen Angelondert und von allem Ansteil au den bürgerlichen Rechten der Aegypter aussichloß. Sie regierten sich nach nomadischer Art fort, der Hausverer die Kantille, der Tammssücht die Tämme, und machten auf diese Art einen Staat im Staat aus, der endlich durch ieine unges

heure Vermehrung die Beiorgnis der Ronige erwectte.

Eine solche abgesonderte Menichenmenge im Serzen des Reichs, durch ihre nomadische Sebensart müßig, die unter ich jehr genau zusammenhielt, mit dem Staat aber gar fein Zutereise gemein hatte, fonnte bei einem feindlichen Einfall gefährzlich werden und leicht in Verluchung geraten, die Schwäche des Staats, deren müßige Zuichauerin sie war, zu benutzen. Die Staatsflugheit riet also, sie ichaef zu bewachen, zu beichättigen und auf Verminderung ihrer Anzahl zu benten. Man drückte

fie also mit schwerer Arbeit, und wie man auf diesem Rege geternt hatte, fie bem Staat jogar nütlich zu machen, jo vereinigte fich nun auch der Eigennut mit der Politik, um ihre Laften zu vermehren. Unmenichtich zwang man fie zu öffentlichem Frondienst und siellte besondre Bogte an, fie anzutreiben und zu miß= handeln. Diese barbariiche Behandlung hinderte aber nicht, dak jie sich nicht immer stärker ausbreiteten. Eine gesunde Volitik Einwohnern zu verteilen und ihnen gleiche Rechte mit Diesen zu geben; aber dieses erlaubte der allgemeine Abichen nicht, den die Megnpter gegen fie hegten. Diefer Abichen wurde noch durch die Kolgen permehrt, die er notwendig haben mukte. Als der König der Neanpter der Familie Jafobs die Proving Gosen (an der Citieite bes untern Nils) jum Wohnplat einräumte, batte er ichmerlich auf eine Nachkommenichaft von zwei Millionen gerechnet. die darin Blas haben sollte; die Proving war also wahrscheinlich nicht von besonderm Umfang, und das Geichenk war immer schon großmütig genug, wenn auch nur auf den hundertsten Teil diefer Nachkommenichait dabei Rücksicht genommen worden. Da sich nun der Wohnplat der Hebraer nicht in aleichem Berhältnis mit ihrer Bevölferung erweiterte, jo mußten fie mit jeder Genera= tion immer enger und enger wohnen, bis fie sich zulett, auf eine der Gesundheit höchst nachteilige Urt, in dem engsten Raume zusammendrängten. Was mar natürlicher, als daß sich nun eben Die Folgen einstellten, welche in einem folden Fall unausbleiblich find? - die hochste Unreinlichkeit und anstedende Seuchen. Sier alio wurde ichon der erste Grund zu dem Uebel gelegt, welches dieser Nation bis auf die heutigen Zeiten eigen geblieben ist; aber damals mußte es in einem fürchterlichen Grade wüten. ichrecklichfte Plage bieies Simmelftrichs, der Ausjag, rig unter ihnen ein und erbte fich durch viele Generationen hinunter. Die Quellen des Lebens und der Zeugung wurden langiam durch ihn vergiftet, und aus einem zufälligen lebel entstand endlich eine erbliche Stammeskonstitution. Wie allgemein dieses Uebel geweien, erhellt ichon aus der Dienge der Borfehrungen, die der Gesetzgeber bagegen gemacht hat; und bas einstimmige Zeugnis der Profanifribenten, des Megnpters Manetho, des Diodor von Zizilien, bes Tacitus, bes Lusimachus, Strabo und vieler andern, welche von der jüdischen Nation fast gar nichts als Dieje Volksfrantheit des Musjages fennen, beweist, wie allgemein und wie tief der Eindruck davon bei den Meanptern geweien fei.

Dieser Unsian also, eine natürliche Holge ihrer engen Wohnung, ihrer ichlechten und kürglichen Nahrung und der Mihhandlung, die man gegen sie ausübte, wurde wieder zu einer neuen ltriache derielben. Die man ansangs als hirten verachtete und als Fremdlinge mied, wurden jest als Verpestete gestohen und verabicheut. Zu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Negypten von jeher gegen sie gehegt, gesellte sich noch Ekel und eine tiese zurückiosende Berachtung. Gegen Menichen, die der Zorn der Götter auf eine so ichreckliche Urt ausgezeichnet, hielt man sich alles für erlaubt, und man trug kein Bedenken, ihnen die heiligiten Menichenrechte zu entziehen.

Kein Wunder, daß die Barbarei gegen jie in eben dem Grade ftieg, als die Folgen dieser barbariichen Behandlung sichtbarer wurden, und daß man fie immer harter für das Elend strafte.

welches man ihnen doch selbst zugezogen hatte.

Die ichlechte Politit der Llegypter wußte den Tehler, den fie gemacht hatte, nicht anders als durch einen neuen und gröbern Rehler zu verbessern. Da es ihr, alles Drucks ungeachtet, nicht gelang, Die Quellen ber Bevölferung zu verftopfen, jo verfiel fie auf einen eben jo unmenichlichen als elenden Musmeg, Die neugebornen Sohne fogleich durch die Bebammen ermurgen gu laffen. Aber Dank ber beffern Natur Des Monichen! Deivoten find nicht immer gut befolgt, wenn fie Abichenlichkeiten gebieten. Die Hebammen in Aegypten wußten dieses unngtürliche Gebot zu verhöhnen, und die Regierung konnte ihre gewaltthätigen Makregeln nicht anders als durch gewaltigme Mittel durchjeten. Bestellte Mörder durchstreiften auf königlichen Beschl die Wohnungen der Hebraer und ermordeten in der Micae alles. mas männlich war. Auf diesem Wege freilich mußte die ägyptische Regierung doch zuset ihren Zwer durchleben und, wenn fein Retter sich ins Mittel schlug, die Nation der Juden in wenigen Generationen ganglich vertilat feben.

Boher sollte aber nun den Sebräern dieser Retter kommen? Schwerlich aus der Mitte der Negypter select, dem wie sollte sich einer von diesen für eine Nation verwenden, die ihm fremd war, deren Sprache er nicht einmal verstand und sich gewiß nicht die Müße nahm zu erlernen, die ihm eines besseren Schief-ials eben so unsähig als unwürdig scheinen nutzte. Aus ihrer eignen Mitte aber noch viel weniger, denn was hat die Unswenichlichteit der Aegypter im Verlauf einiger Jahrhunderte aus dem Bolk der Sebräer endlich gemacht? Das roheste, das dissatzigte, das verworfenste Volk der Gred, durch eine verschundertsährige Vernachlässigung verwildert, durch einen in langen knechtischen Druck verzagt gemacht und erbitert, durch eine erksich auf ihm haftende Jnsamie vor sich ielhs erniedrigt, entnervt und gelähnt zu allen herosichen Enticklissien, durch eine is lange anhaltende Tummheit endlich sat die zum Tier herunter gestoßen. Wie jolkte aus einer so verwahrlossen Menichenvasse ein Etaats-

mann hervorgeben? Wo follte fich ein Mann unter ihnen finden. der einem io tief verachteten Eflavenpobel Uniehen, einem io lang gedrückten Bolfe Gefühl feiner felbit, einem io unwiffenden roben Sirtenbaufen Heberlegenbeit fiber feine perfeinerten Unter: bruder verichaffte? Unter ben damaligen Bebräern fonnte eben jo wenig, als unter der verworfenen Rafte der Barias unter den

Sindu, ein fühner und beldenmutiger Geift entstehen.

Her muß und die große Hand der Boriicht, die den ver-worrenften Unter durch die einsachsten Mittel löst, zur Bewunberung hinreißen - aber nicht berjenigen Borjicht, welche fich auf dem gewaltigmen Wege der Wunder in die Defonomie der Ratur einmengt, jondern berjenigen, welche ber Natur felbit eine folde Defonomie porgeichrieben bat, außerorbentliche Dinge auf dem ruhigiten Wege zu bewirfen. Ginem gebornen Megypter fehlte es an der nötigen Aufforderung, an dem Nationalintereffe für die Hebraer, um fich zu ihrem Erretter aufzuwerfen. Ginem blogen Debraer mußte es an Brait und Geift ju dieier Unternehmung gebrechen. Was für einen Ausweg erwählte also das Schickal? Es nahm einen Hebraer, entrig ihn aber irübzeitig ieinem roben Bolt und verichafte ihm ben Genuß ägyptlicher Weisheit; so murde ein Bebraer, ägyptlich erzogen, das Wertzeug, wodurch dieje Mation aus der Unechtichaft entfam.

Eine hebräische Mutter aus dem levitischen Stamme hatte ihren neugebornen Sohn drei Monate lang vor den Mördern verborgen, die aller manulichen Leibesfrucht unter ihrem Bolte nachstellten; endlich gab fie die Boffnung auf, ihm länger eine Freistatt bei fich zu gewähren. Die Rot gab ihr eine Lift ein, wodurch fie ihn vielleicht zu erhalten hoffte. Sie legte ihren Säugling in eine kleine nite von Lavyrus, welche fie durch Pech gegen das Eindringen des Waffers vermahrt hatte, und wartete die Zeit ab, wo die Tochter des Pharao gewöhnlich zu baden vilegte. Murz vorher mußte die Schwester des Kindes die Riste, worin es war, in das Schiff legen, an welchem die Königstochter vorbeitam, und no ce diefer also in die Angen fallen mußte. Sie jelbst aber blieb in der Rähe, um das fernere Schickial des Kindes abzuwarten. Die Jochter des Kharao wurde es bald gewahr, und da der unabe ihr gefiel, io beichloß fie, ihn zu retten. Seine Schweiter wagte es nun, fich zu nähern, und erbot fich, ihm eine hebraiche Annte zu bringen, welches ihr von der Prinzeisin bewilligt wird. Zum zweitenmal erhält also die Mutter ihren Sohn, und nun darf fie ihn ohne Gefahr und öffentlich erziehen. Zo erlernte er benn die Eprache feiner Nation und murde befannt mit ihren Sitten, mabrend dag feine Mutter mahr= icheinlich nicht verfäumte, ein recht rührendes Bild des allge-meinen Etends in seine garte Seele zu pflanzen. Als er die

Rabre erreicht hatte, wo er der mütterlichen Lilege nicht mehr bedurfte, und wo es notig murde, ihn dem allgemeinen Schickfal feines Bolts zu entziehn, brachte ihn feine Mutter der Ronigs: tochter wieder und überließ ihr nun bas fernere Echicfial bes Knaben. Die Tochter des Pharao adoptierte ihn und aab ihm ben Ramen Mojes, weil er aus bem Baffer gerettet worden. Co murbe er benn aus einem Eflavenfinde und einem Schlacht opfer bes Todes der Sohn einer Königstochter und als folder aller Borteile teilhaftig, welche die Rinder der Könige genoffen. Die Priefter, ju deren Orden er in eben dem Angenblick ge-hörte, als er ber königlichen Samilie einverleibt murde, über nahmen jest seine Erzichung und unterrichteten ihn in aller ägnvtijden Weisheit, die bas ausichließende Sigentum ihres Standes mar. 3a, es ift mahricheinlich, daß fie ihm feines ihrer Geheim= niffe vorenthalten haben, ba eine Stelle Des ägyptischen Geichichtichreibers Manetho, worin er den Moies zu einem Avostaten der agyptischen Religion und einem aus Seliopolis entflohenen Priefter macht, uns vermuten läßt, daß er zum priefterlichen Stande bestimmt gewesen.

Um also zu bestimmen, was Moses in dieser Schuse empsangen haben konnte, und welchen Unteil die Erzichung, die er unter den ägyptischen Priestern empsing, an seiner nachherigen Gesekgebung gehabt hat, milisen wir uns in eine nähere Untersüchung diese Intiituts einlassen und über das, was darin gelehrt und getrieden wurde, das Zeugnis alter Schriftischer hören. Schon der Apostel Stephanus lätzt ihn in aller Weis heit der Alegypter unterrichtet sein. Der Geschichtichreiber Philosagt, Woses sei von den ägyptischen Vieleren in der Bistosophie der Symbole und Hieragliphen, wie auch in den Geheinmissen Ser stilligen Meire eingeweiht worden. Geen dieses Zeugnis der stätigen mehrere, und wenn man erst einen Blick auf das, was man ägyptische Myserien namnte, geworsen hat, is wird sich zwischen Myserien und dem, was Woses nacher gethan und verordnet hat, eine merkwirdige Lehnlichkeit ergeben.

Die Gottesverchrung der ältesten Bölker ging, wie bekannt ist, sehr bald in Vielgötkerei und Albergiauben über, und ielbst bei denjenigen Geschlechtern, die und die Schrift als Verechter des wahren Gottes nennt, waren die Joeen vom höchsten Weien weder rein noch edel und auf nichts weniger als eine helle vernünftige Einsicht gegründet. Sobald aber durch bessere Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft und durch Gründung eines ordentlichen Staats die Stände getrennt und die Sorge für göttliche Dinge das Eigentum eines beiondern Standes geworden, sobald der menichliche Geist durch Befreiung von allen zerstreuenden Sorgen Nieße entpfling, sich ganz allein der Ves

trachtung jeiner jelbst und der Ratur hinzugeben, sobald endlich auch hellere Blicke in die physische Dekonomie der Natur gesthan worden, nuste die Bernunft endlich über jene groben Arrtumer fiegen, und die Borftellung von dem höchften Weien mußte sich veredeln. Die Joes von einem allgemeinen Zusam= menhang der Dinge mußte unausbleiblich zum Beariff eines ein: sigen höchsten Berstandes führen, und jene Jdee, wo eher hätte sie austeimen sollen, als in dem Rovi eines Briefters? Da Neappe ten der erfte kultivierte Staat war, den die Geschichte fennt, und die ältesten Mosterien sich ursprünglich aus Megypten ber= ichreiben, jo mar es auch aller Wahricheinlichkeit nach hier, wo Die erfte Idee von der Ginheit des hochsten Beiens auerst in einem menichlichen Gehirne vorgestellt wurde. Der glückliche Rinder diefer jeelenerhebenden Idee juchte fich nun unter benen, Die um ihn waren, fahige Subjette aus, benen er fie als einen heiligen Schat übergab, und jo erbte fie fich von einem Denfer sum andern durch - wer weiß, wie viele? - Generationen fort, bis fie gulekt das Cigentum einer gangen fleinen Gesellichaft murde, die fahia war, fie zu faffen und weiter auszubilden.

Da aber ichon ein gewisses Maß von Kenntnissen und eine gewiffe Ausbildung des Berftandes erfordert wird, die Idee eines einigen Gottes recht zu faffen und anzuwenden, da der Glaube an die göttliche Ginheit Berachtung der Bielgötterei, welches doch die herrichende Religion war, notwendig mit sich bringen mußte, jo begriff man bald, daß es unvorsichtig, ja ge= fährlich sein würde, diese Zoee öffentlich und allgemein ju ver-breiten. Ohne vorher die hergebrachten Gotter des Staats zu fturgen und fie in ihrer lächerlichen Bloge ju zeigen, fonnte man Dieser neuen Lehre feinen Eingang versprechen. Aber man tonnte ja weder vorausiehen noch hoffen, daß jeder von denen, welchen man den alten Aberglauben lächerlich machte, auch jo: gleich fähig fein würde, fich zu der reinen und schweren 3dee bes Wahren zu erheben. Ueberdem war ja die gange burgerliche Berfaffung auf jenen Aberglauben gegründet; fturzte man Diefen ein, jo fturgte man zugleich alle Caulen, von welchen bas gange Staatsgebäude getragen murde, und es war noch fehr ungewiß. ob die neue Religion, die man an seinen Plat stellte, auch jogleich fest genug stehen wurde, um jenes Gebäude zu tragen.

Mißlang hingegen der Berjuch, die alten Götter zu fürzen, so hatte man den blinden Fanatismus gegen sich bewaffnet und sich einer tollen Menge zum Schlachtopier preisgegeben. Man fand also für besser, die neue gefährliche Wahrheit zum aussichließenden Eigentum einer kleinen geschlossenen Gesellichaft zu machen, diesenigen, welche das gehörige Maß von Fassungskraft dafür zeigten, aus der Menge hervorzuziehen und in den Bund

aufzunehmen und die Wahrheit selbst, die man unreinen Angen entziehen wollte, mit einem geheimnisvollen Gewand zu umkleiden, das nur dersenige wegziehen könnte, den man selbst dazu

fähig gemacht hätte.

Man mählte dazu die Hieroglophen, eine iprechende Bilder: ichrift, die einen allgemeinen Begriff in einer Zusammenftellung finnlicher Zeichen verbarg und auf einigen willfürlichen Regeln beruhte, worüber man übereingefommen war. Da es diesen erleuchteten Männern von dem Gökendienst ber noch befannt war, wie ftarf auf bem Wege ber Ginbildungsfraft und ber Ginne auf jugendliche Bergen zu mirfen fei, jo trugen fie fein Bedenten. von diejem Runftgriffe bes Betrugs auch jum Borteil Der Wahr heit Gebrauch ju machen. Gie brachten alfo Die neuen Begriffe mit einer gemiffen finnlichen Reierlichteit in die Seele, und durch allerlei Unfialten, die diesem Zweck angemessen waren, setzten sie das Gemüt ihres Lehrlings vorher in den Zustand leidenichaftlicher Bewegung, der es für die neue Wahrheit empfänglich machen follte. Bon dieser Art waren die Reinigungen, die der Einzuweihende pornehmen mußte, das Waichen und Beiprengen, das Einhüllen in leinene Rleider, Enthaltung von allen finnlichen Genuffen, Spannung und Erhebung bes Gemuts burch Gesang, ein bedeutendes Stillichweigen, Abwechselung swischen Finfternis und Licht und beraleichen.

Diese Zerenonien, mit jenen geheinmisvollen Vildern und Sieroglyphen verbunden, und die verborgenen Lahrheiten, welche in diesen Hieroglyphen versieckt lagen und durch jene Gebräuche vorfereitet wurden, wurdenzusammengenommen unterdem Namen der Ansferien begriffen. Sie hatten ihren Sie in den Tempeln der Fis und des Serapis und waren das Vorbild, wornach in der Folge die Mysterien in Cleusis und Samothracien, und in neuern Zeiten der Trden der Freimaurer sich gebildet hat.

Es icheint außer Zweifel gelett, daß der Indalt der allerältesten Mysterien in Keliopolis und Memphis, während ihres unverdorkenen Zustands, Einheit Gottes und Widerlegung des Paganismus war, und daß die Uniterblichkeit der Seele darin vorgetragen wurde. Tiejenigen, welche dieser wichtigen Aufichlüsse keilhaftig waren, nannten sich Anschauer oder Epopten, weil die Erkennung einer vorher verkorgenen Wahrheit mit dem Nebertritt aus der Finsternis zum Lichte zu vergleichen ist, vielleicht auch darum, weil sie die neuerkannten Wahrheiten in sinnlichen Bildern wirklich und eigentlich anichauten.

Zu dieser Anschauung konnten sie aber nicht auf einmal gelangen, weil der Geift erst von manchen Frrtümern gereinigt, erst durch mancherlei Borbereitungen gegangen sein mußte, ehe er das volle Licht der Wahrheit ertragen konnte. Es gab also Einien ober Grade, und erft im innern Beiligtum fiel bie Dede

gang von ihren Ungen.

Die Evopten erkannten eine einzige höchfte Urfache aller Dinge, eine Urfraft ber Matur, bas Wejen aller Weien, welches einerlei war mit dem Deminraos der griechischen Weisen. Nichts ift erhabener als die einfache Große, mit der fie von dem Welt= ichöpfer iprachen. Um ihn auf eine recht enticheidende Art außzuzeichnen, gaben fie ihm gar feinen Namen. Gin Name, fagten ile, ift bloß ein Bedürfnis der Unterscheidung; mer allein ift, hat keinen Namen nötig, denn es ist keiner da, mit dem er ver= wechielt werden fonnte. Unter einer alten Bildfanle ber 3fis las man die Worte: "3ch bin, mas da ift," und auf einer Phramide zu Sais fand man die uralte merkwürdige Inichrift: "3d bin alles, mas ift, mas war und mas fein wird; fein fterblicher Menich hat meinen Schleier auf: gehoben." Reiner durfte ben Tempel bes Ceravis betreten. der nicht den Namen Jao oder Jedasho — ein Name, der mit dem hebräischen Jehovah fast gleichlautend, auch vermuts lich von dem nämlichen Inhalt ist - an der Bruft ober Stirn trug; und fein Name wurde in Megnoten mit mehr Chrfurcht ausgesprochen, als ber Name Jao. In dem Himnus, den der Hierophant oder Vorsteher des Beiligtums dem Gin= zuweihenden vorjang, war dies der erfte Aufschluß, der über die Ratur der Gottheit gegeben murde. "Er ift einzig und von ihm felbit, und diesem einzigen find alle Dinge ihr Dasein ichuldig."

Eine vorläufige notwendige Zeremonie vor jeder Einweihung war die Beichneidung, der sich auch Lythagoras vor jeiner Aufsnahme in die ägyptischen Mysterien unterwerfen muste. Diese Untericheidung von andern, die nicht heichnitten waren, jollte eine engere Brüderichait, ein näheres Verhältnis zu der Gottsheit anzeigen, wozu auch Moies sie kei den Hebrätern nachber

gebrauchte.

In dem Innern des Tempels stellten sich dem Einzuweihenden verichiedene heilige Geräte dar, die einen geheimen Sinn ausstrücken. Unter diesen war eine heilige Lade, welche man den Sarg des Serapis nannte, und die ihrem Ursprung nach viellelicht ein Sinnbild verborgner Weisheit sein sollte, ipäterhin aber, als das Institut ausartete, der Geheimnisfrämerei und elenden Priesterfünsten zum Spiele diente. Tiese Lade herumsutragen, war ein Borrecht der Priester oder einer eignen Masse von Tienern des Heiligtungs, die man deshalb auch Mistophoren nannte. Keinem als dem Hierophanten war es ersaubt, diesen kasten aufzudecken oder ihn auch nur zu berühren. Von einem, der die Verwegenheit gehabt hatte, ihn zu eröffnen, wird erzählt, daß er plöhlich wahrining geworden sei.

In den ägyptischen Mosterien stieß man ierner auf gewisse hieroglyphische Götterbilder, die aus mehreren Tiergestalten zusiammengesest waren. Das bekannte Sphinz ist von dieser Art; man wollte dadurch die Eigenichaften bezeichnen, welche sich in dem höchsten Weien vereinigen, oder auch das Mächtigste aus allen Lebendigen in einen Körper zusammen wersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Vogel oder dem Abler, von dem nächtigsten wilden Tier oder dem Köwen, von dem mächtigsten wilden Tier oder dem Köwen, von dem mächtigsten zahmen Tier oder dem Stier, und endlich von dem mächtigsten aller Tiere, dem Nenschen. Besonders wurde das Sinnbild des Stiers oder des Ipis als das Emblem der Stärfe gebraucht, um die Allmacht des höchsen Weiens zu bezeichnen; der Stier aber beist in der Ursprache Cherub.

Tiefe mystischen Gestalten, zu denen niemand als die Epopten den Schlüffel hatten, gaben den Mysterien ielbit eine sinntliche Außenseite, die das Bolf fänichte und selbst nit dem Gobendienst eiwas gemein hatte. Der Aberglaube erhielt also durch das äußerliche Gewand der Mysterien eine immerwährende Nahrung,

mährend daß man im Seiligtum felbst jeiner ipottete.

Doch ist es begreiflich, wie Dieser reine Deismus mit dem Gögendienit verträglich jusammenleben fonnte, denn indem er ihn von innen fturzte, beforderte er ihn von außen. Diefer Bideripruch der Priesterreligion und der Boltsreligion murde bei Den ersten Stiftern der Musterien durch die Notwendigkeit ent= iculdiat; er ichien unter zwei lebeln das geringere zu fein, weil mehr hoffnung porhanden war, die übeln Folgen der verhehlten Wahrheit als die ichadlichen Wirkungen der zur Unzeit entde ten Wahrheit zu hemmen. Wie sich aber nach und nach unwürdige Mitglieder in den Rreis der Gingeweihten drängten, wie das Institut von seiner ersten Reinheit verlor, so machte man das, was anfangs nur bloke Rothilfe geweien, nämlich das Geheim: nis, zum Zweck des Justituts, und anitatt den Aberglauben all-nrählich zu reinigen und das Bolf zur Aufnahme der Wahrheit geschickt zu machen, suchte man seinen Vorteil darin, es immer mehr irre ju führen und immer tiefer in den Aberglauben gu sturgen. Priefterfünste traten nun an die Stelle jener unichul: Digen lautern Absichten, und eben das Institut, welches Ertenntnis des mahren und einigen Gottes erhalten, aufbewahren und mit Behutsamkeit verbreiten follte, fing an, das fraftigite Beforderungsmittel des Gegenteils zu werden und in eine eigent: liche Schule des Gökendien tes auszuarten. hierophanten, um Die Herrichaft über die Gemüter nicht zu verlieren und die Erwartung immer gespannt zu halten, fanden es für gut, immer länger mit dem letten Mufichluß, der alle falichen Erwartungen auf immer aufheben mußte, jurudzuhalten und die Zugange gu

dem Seiligtum durch allertei theatralische Aunfigriffe zu ersichweren. Zulett verlor fich der Schfüssel zu den Sierogliphen und geheimen diguren ganz, und num wurden diese für die Wahrbeit ielbit genommen, die sie anfänglich nur umhüllen iollten.

Cs ist ichwer zu bestimmen, ob die Erziehungsjahre des Mojes in die blishenden Zeiten des Justituts oder in den Anstang seiner Verderbnis fallen; wahrscheinlich aber näherte es sich damals schon seinem Berialle, wie uns einige Spielereien ichließen lauen die ihm der hebrätiche Veletzgeber abborgte, und einige weniger ruhmtliche kumitgriffe, die er in Aussibung brachte. Alber der Geift der erten Stirter war noch nicht daraus verzichwunden, und die Lehre von der Einheit des Weltichöpfers besichmunden, und die Lehre von der Einheit des Weltichöpfers bes

lohnte noch die Erwartung der Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entichiedenste Berachtung der Bielgötterei zu ihrer unausbleiblichen Jolge hatte, verbunden mit der Univerdichteitslehre, welche man ichwerlich davon trennte, war der reiche Schaß, den der junge Hebräer aus den Mysterien der Jis herausbrachte. Zugleich wurde er darin mit den Ratursfräften befannter, die nan dannals auch zum Gegenftand gesheimer Wissenichaften machte; welche Kenntnisse ihn nachher in den Stand sesten, Bunder zu wirken und im Beisein des Kharao es mit seinen Lehrern selbst oder den Zauberern aufzunehmen, die er in einigen sogar übertrat. Zein künftiger Lebenslauf beweift, daß er ein auswertsamer und sübiger Zchiller gewesen und zu dem letzen höchten Grad der Anschauung gefommen war.

In eben dieser Schule sammelte er auch einen Schat von Dieroglipplen, mistischen Bildern und Zerenoniten, wovoñ sein ersinderischer Geit in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet ägyptischer Beisbeit durchwandert, das ganze System der Briefter durchdacht, seine Gebrechen und Vorzüge, seine Stärke und Schwäche gegen einander abgewogen und große wichtige Blicke in die Regierungskunft dieses Volks gethan.

Es ift unbefannt, wie lange er in der Schule der Priester verweitte, aber sein später politischer Austritt, der erst gegen sein achtzigites Jahr erfolgte, macht es wahricheinlich, daß er vielleicht zwanzig und mehrere Jahre dem Studium der Mosterien und des Staats gewidmet habe. Dieser Aufenthalt bei den Priestern scheint ihn aber keineswegs von dem Ungang mit seinem Bolk ausgeichlossen zu haben, und er hatte Gelegenheit genug, ein Zeuge der Unmenichlichkeit zu sein, worunter es seufen mußte.

Die ägyptische Erziehung hatte sein Nationalgefühl nicht verdrängt. Die Nichkandlung seines Bolts erinnerte ihn, daß auch er ein Sebräer sei, und ein gerechter Unwille grub sich, so oft er es leiden ah, tief in seinen Busen. Ze mehr er anfing, fich felbit zu fühlen, beito mehr mußte ihn die unwürdige Be-

handlung der Seinigen eniporen.

Einft ich er einen Debräcer unter ben Streichen eines ägypetijchen Fronvogts mighandelt; Diefer Anblick überwältigte ibn; er ernordete den Aegypter. Bald wird die That ruchbar, sein Leben ift in Gesahr, er muß Aegypten meiden und flieht nach der arabiichen Wüse. Biele seben diese Alucht in sein vierzigtes Lebensjahr, aber ohne alle Beweise. Und in es genug, au miffen, daß Mofes nicht fehr jung mehr fein konnte, als fie eriolate.

Mit diejem Crilium beginnt eine neue Epoche feines Lebens, und wenn wir feinen fünftigen politischen Auftritt in Meanpten recht beurteilen wollen, io mussen wir ihn durch seine Emiams feit in Arabien begleiten. Sinen blutigen Hat gegen die Unters drücker seiner Nation und alle Kenntnisse, die er in den Mosterien geschöpit hatte, trug er mit sich in die arabische Busie. Sein Geist mar voll von Been und Entwürfen, fein Ber; voll Erbitterung, und nichts geritreute ibn in Diefer menichenleeren Mitite

Die Urfunde läßt ihn die Schafe eines arabischen Beduinen Jethro hüten. — Diefer tiefe Rall von allen seinen Musfichten und hoffnungen in Alegnoten gum Biebbirten in Arabien, vom binitigen Menichenherricher jum gobnfniecht eines Nomaden - wie ichwer mußte er feine Seele verwunden!

In dem Rleid eines Birten trägt er einen feurigen Regenten: geift, einen raftlosen Chrgeis mit fich herum. Dier in dieser romantischen Wüste, wo ihm die Gegenwart nichts darbietet, jucht er Gilfe bei der Bergangenheit und Bufunit und beipricht fich mit jeinen feillen Gedanken. Alle Gienen der Unterdrudung, die er ehemals mit angesehen hatte, geben jest in der Erinnerung an ihm dorüber, und nichts hinderte sie jest, ihren Stachel tief in seine Seele zu drücken. Nichts ir einer großen Seele uner-träglicher, als Ungerechtigkeit zu dulden; dazu kommt, daß es fein eigenes Bolf ift, welches leidet. Ein edler Stol; erwacht in ieiner Bruft, und ein hertiger Trick, zu handeln und iich hervorzuthun, gesellt sich zu diesem beleidigten Stol;

Alles, mas er in langen Jahren gesammelt, alles, mas er Schones und Großes gedacht und entworfen hatte, foll in Diefer Wufte mit ihm sterben, soll er umsonft gedacht und entworfen haben? Diesen Gedanken kann jeine feurige Seele nicht auss-halten. Er erhebt sich über iein Schickfal; diese Wuste soll nicht die Grenze seiner Thätigkeit werden; zu etwas Großem hat ihn das hohe Weien bestimmt, das er in den Mysterien kennen lernte. Seine Phantasie, durch Einsamkeit und Stille entz zündet, ergreift, was ihr am nächsten liegt, die Partei der Unterz drückten. Gleiche Empfindungen inchen einander, und der Unstickliche wird sich am liebsten auf des Unglücklichen Seite ichlagen. Zu Legypten wäre er ein Vegypter, ein Hierophant, ein Seldberr geworden; in Arabien wird er zum Hebräer. Groß und herrlich tieigt sie auf vor seinem Geiste, die Zdee: "Ich

mill Diejes Bolf erlojen."

Aber welche Möglichfeit, Diesen Entwurf auszuführen? Un= übersehlich find die Sinderniffe, die sich ihm dabei aufdringen, und Diejenigen, welche er bei jeinem eigenen Bolte felbst zu befampien hat, find bei weitem die ichrecklichsten von allen. Da ift weder Eintracht noch Zuverficht, weder Gelbstgefühl noch Mut, meder Gemeingeift noch eine fühne Thaten weckende Begeisterung porauszuiegen; eine lange Sklaverei, ein vierhundert= jahriges Glend hat alle Dieje Empfindungen erstickt. - Das Bolf. an beifen Spike er treten foll, ist Diejes fühnen Wagestücks eben jo wenig fabig als würdig. Bon Diesem Bolf felbit kann er nichts erwarten, und boch fann er ohne Diejes Bolf nichts ausrichten. Mas bleibt ihm alio übrig? Che er die Befreiung desielben unternimmt, muß er damit anfangen, es diefer Wohlthat fähia m machen. Er muß es wieder in die Menichenrechte einsetzen. Die es entäußert hat. Er muß ihm die Eigenichaften wieder= geben, Die eine lange Berwilderung in ihm ernickt hat, das heißt, er muß Soffnung, Aupersicht, Seldenmut, Enthusigsmuß in ihm entsünden.

Aber diese Empfindungen können sich nur auf ein (wahres oder täuichendes) (Befühl eigener Kräfte ftützen und wo sollen die Staven der Acgypter diese Gefühl hernehmen? Gesetz, daß es ihm auch gelänge, sie durch seine Berediamkeit auf einen Augenblick fortzureißen — wird diese erkünftelte Begeisperung sie nicht bei der ersten (Befahr im Stich lassen) Werden sie nicht,

mutlojer als jemals, in ihr Unechtsgefühl zurüchfallen?

Hier kommt der ägnveische Priester und Staatskundige dem Sebräer zu Silie. Aus ieinen Mosterien, aus ieiner Priesterzichule zu Selivoolis erinnert er sich jest des wirksamen Inkruments, woduch ein kleiner Priesterorden Millionen roher Menzichen nach seinem Gesallen lenkte. Tieses Inkrument ist kein andres, als das Vertrauen auf überiedischen Schutz, Glaube an übernatürliche Kräfte. Da er also in der sichtbaren Welt, im natürlichen Lauf der Tinge nichts entdeckt, wodurch er seiner unterdrückten Nation Mut machen könnte, da er ihr Vertrauen an nichts Irdisches anknüpsen kann, io knüpst er es an den Simmel. Da er die Hoffmung aufgist, ihr das Gefühl eigner Kräfte zu geben, io hat er nichts zu khun, als ihr einen Gott uzuführen, der dies Kräfte besigt. Gelingt es ihm, ihr Vertrauen zu diesem Gott einzuflößen, io hat er sie stark gemacht

und fühn, und das Vertrauen auf diesen höhern Arm ist die Flamme, an der es ihm gelingen nuß, alle andern Angenden und Kräste zu entzünden. Kann er sich seinen Mitbrüdern als das Organ und den Geiandten dieses Gottes legitimieren, so sind sie ein Ball in seinen Händen, er kann sie leiten, wie er will. Aber nun fragt sich's: welchen Gott soll er ihnen verstündigen, und wodurch kann er ihm Glauben bei ihnen versichaffen?

Soll er ihnen den wahren Gott, den Temiurgos oder den Zao, verfündigen, an den er jelbst glaubt, den er in den Mis-

iterien tennen gelernt bat?

Wie könnte er einem unwissenden Sklavenpöbel, wie seine Nation ist, auch nur von serne Sinn für eine Nahrheit zutrauen, die das Erbteil weniger ägyptlichen Neisen ist und schon einen hohen Grad von Erleuchtung vorausiert, um begriffen zu werden? Wie könnte er sich mit der Hoffmung ichmeicheln, daß der Auswurf Negyptens etwas versiehen würde, was von den

Beften Diefes Landes nur die wenigsten faßten?

Alber gesett, es gelänge ihm auch, den Sebräern die Menntnis des wahren Gottes zu rerichaffen — io fonnten sie diesen Vott in ihrer Lage nicht einmal brauchen, und die Erkenntnis desielben würde seinen Entwurf vielmehr untergraben als beiördert haben. Der wahre Gott bekümmerte sich um die Sebräer ja nicht mehr, als um irgend ein andres Bolt. — Der wahre Gott konnte nicht für sie kämpien, ihnen zu Gefallen die Gesetze der Natur nicht umfürzen. — Er ließ sie ihre Zache mit den Negyptern aussiechten und mengte sich durch kein Lunder

in ihren Streit; wozu follte ihnen alio Diefer?

Soll er ihnen einen falichen und fabelhaften Gott verfündigen, gegen welchen sich doch seine Vernunft empört, den ihm die Mysterien verhaßt gemacht haben? Tazu ist sein Verstand zu sehr erleuchtet, sein derz zu aufrichtig und zu edel. Auf eine Lüge will er seine wohlthätige Unternehmung nicht gründen. Tie Begeisterung, die ihn jest beseelt, würde ihm ihr wohle thätiges Zeuer zu einem Betrug nicht borgen, und zu einer so verächtlichen Rolle, die seinen innern lleberzeugungen so sehr wideripräche, würde es ihm bald an Mut, an dreude, an Behartlichteit gebrechen. Er will die Wohltsat vollkommen machen, die er auf dem Wege ift einem Bolle zu erweisen: er will sie nicht bloß unabhängig und frei, auch glüctlich will er sie machen und erleuchten. Er will sein Wert für die Ewigleit gründen.

Also darf es nicht auf Betrug — es muß auf Bahrheit gegründet sein. Wie vereinigt er aber diese Widersprücke? Ten wahren Gott kann er den Hebräcrn nicht verkündigen, weil sie unfähig sind, ihn zu fasseur; einen sabelbatten will er ihnen nicht verfündigen, weil er diese widrige Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts übrig, als ihnen seinen mahren Gott auf

eine fabelhafte Art zu verfündigen,

Jeht pruit er also seine Bernunftreligion und untersucht, was er ihr geben und nehmen muß, um ihr eine günftige Aufsnahme bei seinen Heträern zu versichern. Er steigt in ihre Lage, in ihre Beichränfung, in ihre Seele hinunter und ipäht da die verborgenen Jäden aus, an die er seine Wahrheit ansfuivsen könnte.

Er legt also seinem Gott diesenigen Sigenichatten bei, welche die Kassungstraft der Sebräer und ihr jehiges Bedürfnis eben jeht von ihm fordern. Er paht seinen Jao dem Bolke an, dem er ihn vertündigen will; er paht ihn den Amständen an, unter welchen er ihn verfündiget, und so entsieht sein Jehovah.

In den Gemütern seines Volks findet er zwar Glauben au göttliche Tinge, aber dieser Glaube ist in den rohesten Abersglauben ausgeartet. Tiesen Aberglauben muß er auskrotten, aber den Glauben muß er erhalten. Er muß ihn bloß von seinem jehigen unwürdigen Gegenstand ablösen und seiner neuen Gottheit zuwenden. Ter Aberglaube selfest gibt ihm die Rüttel dau in die Kände. Rach dem allgemeinen Wahn jener Zeiten stand jedes Volk unter dem Schut einer besondern Nationalzgottheit, und es schmeichelte dem Nationalstolz, diese Gottheit uber die Götter aller andern Völker zu ießen. Diesen letzern wurde aber darum keineswegs die Gottheit abgesprochen; sie wurde gleichfalls anerkannt, nur über den Nationalgott durften sie sich nicht erheben. An diesen Jertum knüpste Woses seine Wahrheit au. Er machte den Temiurgos in den Nysterien zum Nationalgott der Kedräer, aber er ging noch einen Schritt weiter.

Er begnügte sich nicht bloß, diesen Nationalgott zum mächtigsten aller Götter zu machen, sondern er machte sich zum einzigen und stürzte alle Götter um ihn her in ihr Nichts zurück. Er schenkte ihn zwar den Sebräern zum Sigentum, um sich ihrer Borftellungsart zu bequemen, aber zugleich unterwarf er ihm alle andern Völter und alle kräfte der Natur. So rettete er in dem Bild, worin er ihn den Kebräern vorstellte, die zwei wichtigsten Eigenichaften seines wahren Gottes, die Einheit und die Allmacht, und machte sie wirfjamer in dieser menschlichen Hülle.

Ter citle kindische Stolz, die Gottheit ausschließend besitsen zu wollen, mußte nun zum Borteil der Wahrheit geichäftig sein und seiner Lehre vom einigen Gott Eingang verichaffen. Freisich ist es nur ein neuer Irrglaube, wodurch er den alken kürzt; aber dieser neue Irrglaube ist der Wahrheit schon um vieles näher, als dersenige, den er verdrängte; und dieser kleine Zusak

von Brrtum ift es im Grunde allein, wodurch feine Wahrheit ihr Glück macht, und alles, was er dabei acwinnt, dankt er Diefem porbergeiehenen Mikperständnis feiner gehre. Was hatten feine Bebraer mit einem philojophiichen Gott machen konnen? Mit diesem Nationalgott hingegen muß er Bunderdinge bei ihnen ausrichten. - Man bente fich einmal in Die Lage Der Bebraer. Unwiffend, wie fie find, meffen fie die Starte Der Gotter nach dem Glud der Bolter ab, die in ihrem Schute fiehen. Berlaffen und unterdrückt von Menichen, glauben fie fich auch von allen Göttern vergeffen; eben das Berhaltnis, das fie felbst gegen Die Negypter haben, muß nach ihren Begriffen auch ihr Gott aegen die Götter der Aegypter haben; er ist also ein kleines Licht neben diesen, oder jie zweifeln gar, ob fie mirklich einen haben. Auf einmal wird ihnen verfündigt, daß fie auch einen Beichüter im Sternenfreis haben, und daß Diefer Beichuter erwacht jei aus jeiner Rube, daß er fich umgurte und aufmache, gegen ihre Feinde große Thaten zu verrichten.

Diese Berkündigung Gottes ist nunmehr dem Auf eines Feldherrn gleich, sich unter seine siegereiche Kahne zu begeben. Gibt num dieser Feldherr zugleich auch Proben seiner Stärke, oder kennen sie ihn gar noch aus alten Zeiten her, is reist der Schwindel der Begeisterung auch den surchtiamien dahin; und auch dieses brachte Moses in Rechnung bei jeinem Enthourie.

Das Geipräch, welches er mit der Ericheinung in dem bren nenden Dornbuich halt, legt uns die Zweifel vor, die er fich selbst aufgeworfen, und auch die Urt und Weise, wie er sich solche beantwortet hat. Wird meine unglückliche Nation Vertrauen ju einem Gott gewinnen, der fie jo lange vernachläffigt hat, der jest auf einmal wie aus den Wolfen fällt, deffen Namen fie nicht einmal nennen hörte - der ichon jahrhundertelang ein müßiger Zuschauer der Mißhandlung war, die sie von ihren Unterdrückern erleiden mußte? Wird fie nicht vielmehr den Gott ihrer glück-lichen Jeinde für den mächtigern halten? Dies war der nächtie Gedanke, der in dem neuen Propheten jest aufsteigen muste. Die hebt er aber nun diese Bedenklichkeit? Er macht feinen Sao jum Gott ihrer Bater, er fnupft ihn alio an ihre alten Boltsjagen an und verwandelt ihn dadurch in einen einheimischen, in einen alten und wohlbefannten Gott. Aber um zu zeigen, daß er den mahren und einzigen Gott darunter meine, um aller Berwechselung mit irgend einem Geichopf des Aberglaubens vorzubeugen, um gar feinem Migverständnis Raum ju geben, gibt er ihm den heiligen Namen, den er wirflich in den Mysterien führt. Ich werde fein, der ich fein werde. Sage ju dem Bolf Joracl, legt er ihm in den Mund, ich werde jein, der hat mich zu euch gesendet.

In den Mysterien sührte die Gottheit wirklich diesen Namen. Dieser Name mußte aber dem dummen Bolt der Sebräer durcheaus unwerkändlich sein. Zie konnten sich unmöglich etwas dabei denken und Moies hätte also mit einem andern Namen weit mehr Glück nachen können; aber er wollte sich lieber diesem Uebelstand ansiehen, als einen Gedanken aufgeben, woran ihm alles lag, und dieser war: die Hehrte wirklich mit dem Gott, den man in den Mysterien der Jis lehrte, bekannt zu machen. Da es ziemlich ausgemacht ift, daß die ägyptischen Mysterien ichon lange geblüht haben, ehe Jehovah dem Moies in dem Dornkuich erichten, is ist es wirklich antiallend, daß er sich gerade denielben Namen gibt, den er vorher in den Mysterien der Jis führte.

Es war aber noch nicht genug, daß sich Jehovah den Sebräern als einen bekannten Gott, als den Gott ihrer Väter anstündigte, er nußte sich auch als einen mächtigen Gott legitimieren, wenn sie anders Verz zu ihm fassen iollten; und dies war um io notiger, da ihnen ihr disheriges Schickal in Negypten eben keine große Meinung von ihrem Beichützer geben konnte. Da er sich kerner bei ihnen nur durch einen dritten einführte, io nußte er ieine Kraft auf diesen legen und ihn durch anßersordentliche Handlungen in den Stand seßen, sowohl seine Sendung elbit, als die Macht und Größe dessen, der ihn jandte,

dariuthun.

Wollte also Moies ieine Sendung rechtsertigen, so mußte er sie durch Wunderthaten untersüßen. Taß er diese Thaten wirklich verrichtet habe, ist wohl kein Zweisel. Wie er sie verrichtet habe, und wie man sie überhaupt zu verstehen habe, über-

laßt man bem Rachdenken eines jeden.

Die Erzählung endlich, in welche Moies ieine Sendung fleidet, hat alle Kequisite, die ise haben nuüfte, nut den Heduisite, die ise haben nuüfte, nut den Heduisite, die ise karen Glauben daran einzuflößen, und dies war alles, was sie iollte — bei uns braucht sie dies Wirkung nicht mehr zu haben. Wir wissen jekt zum Beispiel, daß es dem Schöpfer der Welt, wenn er sich je entschließen iollte, einem Wenicken in Feuer oder in Wind zu ericheinen, gleichgsültig sein könnte, ob man barfüß oder nicht barfuß vor ihm erschiene. — Woies aber legt seinem zehovah den Beschl in den Mund, daß er die Schuhe von den Füßen ziehen iolle; denn er wußte iehr gut, daß er dem Bezgriffe der göttlichen Heiligkeit bei seinen Nebräern durch ein sinneliches Zeichen zu Hise fommen müsse — und ein iolches Zeichen hatte er aus den Einweihungszerenvonien noch behalten.

So bedachte er ohne Zweifel auch, daß 3. B. seine schwere Junge ihm hinderlich sein könnte — er kam also diesem Uebels stand zuvor, er legte die Sinwürfe, die er zu fürchten hatte,

ichen in seine Erzählung, und Jehovah selbst mußte sie heben. Er unterzieht sich serner seiner Sendung nur nach einem langen Widerstand — desto mehr Gewicht mußte also in den Besehl Gottes gelegt werden, der ihm diese Sendung ausnötigte. Nebershaupt malt er das am aussührlichten und am individuelliten aus in seiner Erzählung, was den Feraktien, so wie uns, am allerichwersten eingehen nußte zu glauben, und es ift fein Zweisel, daß er seine auten Gründe dazu gehabt batte.

Wenn wir das Bisherige furz miammeniaiien, was war eigentlich der Plan, den Moies in der arabiichen Wuite ausdachte?

Er wollte das israesirische Bolt aus Megenten führen und ibm jum Beith der Unabhängigkeit und einer Staatsverfasiung in einem eigenen Sande helsen. Beil er aber die Schwierigkeiten recht gut kannte, die sich ihm bei diesem Unternehmen entgegen stellen würden; weil er wußte, daß auf die eignen Mrafte dieses Bolts jo lange nicht zu rechnen sei, die man ihm Selbswertrauen. Mut, Hoffinung und Begeisterung gegeben; weil er vorausiah daß ieine Berediamkeit auf den zu Boden gedrückten Sklaven sinn der Herbeiamkeit auf den zu Boden gedrückten Sklaven sinn der Herbeiamkeit auf den zu Boden gedrückten Sklaven sinn der Herbeiamkeit auf den Febraer gar nicht wirken würde: io begriff er, daß er ihnen einen höbern, einen überirdickten Schut anklindigen muße, daß er sie gleichjam unter die Fahne eines göttlichen Keldberrn verlammeln miffie.

Er gibt ihnen asso einen Gott, um sie sürs erste aus Aegypten zu befreien. Weil es aber damit noch nicht gethan ist, weil er ihnen für das Land, das er ihnen ninnut, ein andres geben muß, und weil sie diese andre erit mit gewaffneter Kand erobern und sich darin erhalten müßen, so ist nötig, daß er ihre vereinigten kräfte in einem Staatsförver zwammenhalte, so muß er ihnen

alio Geiete und eine Berfaffung geben.

Als ein Priester und Staatsmann aber weiß er, daß die närfste und unentbehrlichte Stüpe aller Verfassung Religion ist: er nuß also den Gott, den er ihnen ansanglich nur zur Beireiung aus Kegopten, als einen bloden Seldberrn, gegeben hat, auch bei der bevorstehenden Geiergebung brauchen; er muß ihn also auch gleich io antünvigen, wie er ihn nachber gedrauchen will. Zur Geietzgebung und zur Frundlage des Staats braucht er aber den wahren Gott, denn er ist ein großer und edler Menich, der ein Werf, das dauern ioll, nicht auf eine züge gründen fann. Er will die Herfalltlich und dauern glucktion nachen, und dies fann nur dadurch geichehen, daß er seine Geiexgebung auf Vahrheit gründet. Für dies Wahrheit sind aber ihre Berfinndskräfte noch zu frumpt; er fann sie also nicht auf dem reinen Weg der Vernunit in ihre Seele bringen. Da er sie nicht überzeugen fann, so muß er sie überreden, hinreißen,

bestechen. Er nuß also dem wahren Gott, den er ihnen ankündigt, Eigenichaften geben, die ihn den ichwacken Köpsen faßlich und enwichtenswürdig machen; er nuß ihm ein heidnisches Gewand umbillten und nuß zurrieden iein, wenn sie an seinem nahren Gott gerade nur dieses deidnische ichäpen und auch das Wahre bloß auf eine heidnische Urt aufnehmen. Und dadurch gewundt er ichon unendlich, er gewinnt — daß der Grund ieiner Geietzgebung wahr ist, daß also ein künftiger Reiormator die Grundverfasjung nicht einzufürsen braucht, wenn er die Begriffe verkeisert, welches dei allen falschen Religionen die unausbleibliche Kolae ist, iobald die Kackel der Vernnunt ist beleuchtet.

Alle andern Staaten jener Zeit und auch ber folgenden Beiten find auf Betrug oder Brrtum, auf Bielgotterei gegründet, obaleich, wie wir gesehen haben, in Neanpten ein fleiner Birfel mar, der richtige Begriffe von dem höchsten Wesen heate. Mojes, der felbit aus diefem Birtel ift und nur diefem Birfel feine beffere Boce von dem hochften Weien zu banken hat. Mofes ist ber crite, Der es maat, Diejes geheim gehaltene Refultat ber Mn= fterien nicht nur laut, jondern jogar gur Grundlage eines Staats ju machen. Er wird alio, sum Beften der Welt und ber Rach: welt, ein Berrater der Mufterien und lagt eine gange Ration an einer Wahrheit teilnehmen, die bis jest nur das Gigentum weniger Beijen war, Freilich konnte er feinen Sebräern mit Diefer neuen Religion nicht auch zugleich den Berfrand mitgeben. fie ju faisen, und darin hatten die agnotischen Epopten einen großen Borzug vor ihnen voraus. Die Epopten erfannten die Mahrheit durch ihre Bernunit: Die Debraer fonnten höchstens nur blind daran glauben. 11

## Die Gesetigebung des Lykurgus und Holon. 2) Lyturgus.

Um den Infurgiichen Plan gehörig würdigen zu können, muß man auf die damalige volitiiche Lage von Sparta zurücken und die Verfaisung kennen lernen, worin er Lacedamon fand, als er seinen neuen Entwurf zum Borichein brachte. Zwei

<sup>1) 3</sup>ch muß die Leier diefes Auffahre auf eine Edrift von ähnlichem Infatt: Neber die alteften hebraliden Minferten von Br. Decius,
verweisen, welche einen berühnten und vorbienivollen Schriffieller zum Berjaffer hat, und woraus ich verschiebene ber hier zum Grund gelegten Ibeen und Daten genommen habe.

27 Tiefe Bortefungen wurden in tas eifte heft ber Thalia eingerüdt.

Könige, beide mit gleicher Gewalt veriehen, fianden an der Spike des Staats; jeder eifersüchtig auf den andern, jeder gesichäftig, sich einen Anhang zu machen und dadurch die Gewalt ieines Throngehilsen zu beichränken. Tiese Giserucht hatte sich von den zwei ersten Königen Profles und Eurofitzenes auf ihre beiderseitigen Linien bis auf Lyfurg sortgeerbt, daß Sparta während dieses langen Zeitraums unaushorlich von Kaktionen beunruhigt wurde. Jeder König suchte durch Bewilligung größer Freiheiten das Bolf zu bestechen, und diese Bewilligungen sührten das Bolf zur Frechheit und endlich zum Aufruhr. Zweichen Monarchie und Demofratie schwankte der Staat hin und wider und ging mit schnellem Wechsel von einem Ertrem auf das andere über. Zwischen den Rechten des Bolfs und der Gewalt der Könige waren noch feine Grenzen gezeichnet, der Reichtum floß in wenigen Famulien zusammen. Die reichen Bürger tyrannissierten die armen, und die Verzweiflung der leptern außerte sich in Knudörung.

Von innerer Zwietracht zerrissen, nußte der ichwache Staat die Beute seiner friegerischen Nachbarn werden oder in mehrere kleinere Tyrannien zeriallen. Zo iand Kuburgus Sparta; unbestimmtte Grenzen der königlichen und Volfsgewalt, ungleiche Austeilung der Glücksgüter unter den Bürgern. Wangel an Gemeingeit und Eintracht und eine gänzliche positische Entfraitung waren die Uebel, die sich dem Geschgeber am dringendien darsstellen, auf die er also bei seiner Geschgebung vorziglich Rücks

ficht nahm.

Alls der Tag erichien, wo Lyfurgus ieine Gefeke bekannt machen wollte, ließ er dreißig der vornehminen Bürger, die er worher zum Beiren jeines Llanes gewonnen hatte, bewarinct auf dem Marktplak erscheinen, um denen, die sich etwa widerziehen würden, Jurcht einzusagen. Der König Charitaus, von diesen Unitalten in Schrecken gesetzt, entiloh in den Tempel der Minerva, weil er glaubte, daß die ganze Zache gegen ihn gerichtet sei. Über man benahm ihm diese Jurcht und brachte ihn sogar dahin, daß er selbst den Plan des Lyfurgus thätig unterstützte.

Die erste Einrichtung betraf die Regierung. Um fünftig auf immer zu verhindern, daß die Republik zwirchen königlicher Tyrannei und anarchiicher Zemokratie hin und her geworfen würde, segte Lykurgus eine dritte Macht als Gegengewicht in die Mitte: er gründete einen Senat. Die Senatoren, achtundzwanzig an der Zahl und also dreißig mit den Königen, sollten auf die Seite des Volks treten, wenn die Könige ihre Gewalt mißbrauchten, und, wenn im Gegenteil die Gewalt des Bolks zu groß werden wollte, die Könige gegen dasielbe in Schutz nehmen. Eine vortreiftiche Anordnung, wodurch Sparta auf immer allen den gewaltiamen innern Stürmen entging, die es bisher ersichutert hatten. Tadurch ward es jedem Teile unmoglich gesmacht, den andern unter die Hüße zu treten; gegen Senat und Bolf fonnten die Mönige nichts ausrichten, und eben io wenig fonnte das Kolf das llebergewicht erhalten, wenn der Senat mit

Den Rönigen gemeine Cache machte.

Aber einem dritten Kall hatte Anfurgus nicht begegnet—
menn nämlich der Senat ielbit ieme Macht mißkrauchte. Der
Senat konnte sich als ein Mittelglied, ohne Gesahr der öffentz lichen Aube, gleich leicht mit den Konigen wie mit dem Bolf verz binden, aber ohne große Gesahr des Staats durften sich die Könige nicht mit dem Bolf gezen den Senat vereinigen. Dieser leste fing daher bald an, diese vorteilhaite Lage zu benuken und einen aussichweisenden Gebrauch von ieiner Gewalt zu machen, welches um io mehr gelang, da die geringe Unzahl der Senatoren es ihnen seicht machte, sich mit einander einzuversiehen. Der Rachz folger des Lyfurgus ergänzte deswegen diese Lücke und führte die Erhoren ein, welche der Macht des Senats einen Zaum anseaten.

Gefährlicher und fühner war die zweite Anordnung, welche Apfurgus machte. Diese war, das ganze kand in gleichen Teilen unter den Birgern zu verteilen und den Unterschied zwiichen Reichen und Armen auf immerdar aufzuheben. Ganz kakonten wurde in dreißigtausiend Zelder, der Acter um die Stadt Sparta ielbit in neuntausend Zelder geteilt, jedes groß genug, daß eine Tanitlie reichlich damit auskommen konnte. Sparta gab jest einen ichönen, reizenden Andlich, und kyfurgus ielbit weidete sich an diesem Schauwiel, als er in der Holge das kand durchreifte. Ganz kakonien, vief er aus, gleicht einen Acker, den Brüder

brüderlich unter fich teilten.

Eben fo gerne, wie die Aeder, hätte Anfurgus auch die besweglichen Gutter verteilt, aber diesem Vorhaben fiellten fich unswerterwindliche Schwierigkeiten entgegen. Er veründte also durch Umwege zu diesem Ziele zu gelaugen und das, was er nicht durch ein Machtwort ausbeben konnte, von sich ielbst fallen zu

Er fing damit an, alle goldnen und illbernen Münzen zu verbieten und an ihrer Statt eiferne einzuführen. Zugleich gab er einem großen und ichweren Stück Eisen einen iehr geringen Wert, daß man einen großen Raum brauchte, um eine fleine Geldiumme aufzubewahren, und viele Vierde, um sie fortzuschaffen. zu, damit man nicht einmal verlucht werden möchte, diese Geld des Eisens wegen zu ichkeen und zusammenzuscharren, so siese von Stien, welches dazu genommen wurde, verher glühend in Eisig

löjchen und härten, wodurch es zu jedem andern Gebrauche uns tüchtig wurde.

Wer jollte nun fiehlen oder fich bestechen laffen, oder Reichtümer aufzuhäufen trachten, da der kleine Gewinn weder verhehlt

noch genutt werden fonnte?

Nicht genug, daß Lyfurg seinen Mithürgern dadurch die Mittel zur Ueppigfeit entzog — er rückte ihnen auch die Esgenstände derielben aus den Augen, die sie dazu hätten reizen können. Spartas eiserne Münze konnte kein fremder Maufmann brauchen, und eine andere hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Münftler, die für den Lurus arbeiteten, verschwanden jest aus Lakuniter, die sür den Lurus acheiteten, verschwanden jest aus Lakuniter, kein auswärtiges Schiff erichten mehr in ieinen Käken, kein Abenteurer zeigte sich mehr, kein Elsich Lakunitan kann die Gitelkeit und Wolluft zu brandichaten, denn sie konnten nichts mit sich hinwegnehmen, als eiserne Münzen, die in alken andern Ländern verachtet wurden. Ser Lurus hörte auf, weil niemand da war, der ihn unterhalten hätte.

Enfura arbeitete noch auf eine andre Urt der Ueppiafeit entgegen. Er verordnete, daß alle Bürger an einem offentlichen Orte in Gemeinichaft gujammen iveijen und alle Diejelbe vor: geichriebene Roft mit einander teilen follten. Es war nicht erlaubt, ju Saufe ber Weichlichkeit zu Dienen und fich burch eigne Röche tofteare Speifen gurichten ju laffen. Jeder mußte monat: lich eine gewiffe Summe an Lebensmitteln zu der öffentlichen Mahlzeit geben, und dafür erhielt er die Rott von dem Staat. Künizehn ipeiften gewöhnlich an einem Tifche gufammen, und jeder Tiichgenoffe mußte alle übrigen Stimmen für fich haben, um an die Taiel aufgenommen ju werden. Wegbleiben durite feiner ohne eine gultige Entiduldigung; Diefes Gebot murbe fo ftrenge gehalten, daß felbst Agis, einer der folgenden Ronige, als er aus einem rühmlich geführten Mriege nach Sparta guruct fam und mit seiner Gemablin allein speisen wollte, eine abichlägige Antwort von den Ephoren erhielt. Unter den Speifen der Spartaner ift die ichwarze Suppe berühmt: ein Gericht, gu beffen Lobe gejagt murbe, Die Spartaner hatten gut tapfer fein, weil es fein jo großes lebel ware, ju fterben, als ihre ichwarze Suppe zu effen. Ihre Mahlzeit würzten fie mit Luftigfeit und Schers, benn Enfurg felbit mar jo febr ein Freund ber geielligen Freude, daß er dem Gott des Lachens in feinem Saufe einen Altar errichtete.

Durch die Einführung dieser gemeinichaftlichen Speisung gewann Lykurgus für seinen Zweck sehr viel. Aller Lurus an kostbarem Tafelgeräte hörte auf, weil man an dem öffentlichen Tijch keinen Gebrauch davon machen konnte. Der Schwelcerei wurde auf immer Einhalt gethan; gefunde und fiarke Korver

waren die Rolae diefer Mäßigteit und Erdnung, und gefunde Bater fonnten bem Etagte narte Rinder zeugen. Die gemeinichaitlide Eveijung gewornte Die Burger, mit einander gu leben und fich als Olieber Desielben Stagtsforpers gu betrach: ten -- nicht einmal zu gedenken, daß eine jo gleiche Lebens: weise auch auf Die gleiche Stimmung ber Gemüter Ginfluß haben mußte.

Ein ander Gefet perordnete, daß fein Saus ein andres Dach haben durite, als welches mit der Art verjertigt worden, und feine andre Thure, als die blog mit Bilfe einer Gage gemacht worden fei. In ein jo ichlechtes Haus konnte sich niemand einzigllen lassen kostbare Mobeln zu ichaffen; alles nuchte sich har-

moniich zu dem Gangen frimmen.

Lufurque begriff mohl, daß es nicht damit gethan fei, Gefete für feine Mitburger zu ichaffen; er mußte auch Burger für Dieje Gejege erichaffen. In den Gemutern Der Spartaner mukte er feiner Berfaffung die Ewigfeit fichern, in Diefen mußte er

Die Empfänglichfeit für fremde Gindritde ertoten.

Der wichtigfte Teil feiner Gesetzebung war baber die Erziehung, und durch diese ichloft er gleichsan den Kreis, in weldem der ipartanische Staat fich um fich selbst bewegen follte. Die Erziehung war ein wichtiges Werk des Staats; und der Staat ein fortdauerndes Werk dieser Erziehung,

Seine Sorgialt für Die Rinder erftrectte fich bis auf Die Quellen ber Beugung. Die Körper ber Jungfrauen murden durch Leibesübungen gehärtet, um fiarte gefunde Rinder leicht zu gebaren. Gie gingen jogar unbefleidet, um alle Unialle ber Witterung auszuhalten. Der Bräutigam mußte fie rauben und durfte fie auch nur des Machts und verfioblen besuchen. Dadurch blieben beide in den erften Jahren der Che einander immer noch iremd, und ihre Liebe blieb neu und lebendig.

Mus der Che felbit murde alle Giferfucht verbannt. Alles, auch die Echamhaftigfeit, ordnete der Gefetgeber feinem Saupt: zweck unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gefunde

Rinder für den Staat zu gewinnen.

Sobald das Mind geboren war, gehörte es dem Staat. — Bater und Mutter batten es verloren. Es wurde von den Meltesten besichtigt; wenn es fart und wohlgebildet mar, übergab man es einer Warterin; war es idwächlich und miß: gestaltet, jo mari man es in einen Abgrund an dem Berge Tangetus.

Die spartanischen Wärterinnen wurden wegen der harten Erziehung, Die fie ben Rindern gaben, in gang Griedjenland berühmt und in entfernte gander berufen. Cobald ein Anabe das fiebente Sahr erreicht hatte, murde er ihnen genommen und mit Rindern feines Alters gemeinschaftlich erzogen, ernährt und unterrichtet. Frühe lehrte man ihn Beichwerlichkeiten Trot bieten und durch Leibesübungen eine Berrichait über feine Glieder erlangen. Erreichten fie die Jünglingsjahre, jo hatten die edelfien unter ihnen Hoffnung, Freunde unter den Erwachienen zu erhalten, Die durch eine begeisterte Liebe an fie gebunden waren. Die Alten maren bei ihren Spielen jugegen, beobachteten bas austeinnende Genie und ermunterten die Auhmbegierde durch rob oder Tadel. Wenn sie sich satt essen wollten, so mußten fie die Lebensmittel dazu stehlen, und wer sich ertappen ließ, hatte eine harte Zuchtigung und Schande zu erwarten. Lokurgus wähite dieses Mittel, um sie frühe an Lift und Nänke zu gewöhnen - Eigenichaften, Die er für ben friegrichen Zweck. zu dem er sie bildete, eben so wichtig glaubte, als Leibesstärke und Mut. Wir haben ichon oben geiehen, wie wenig gewiffen: haft Lyfurgus im betreff ber Sittlichkeit war, wenn es darauf ankam, jeinen politischen Zweck zu verfolgen. Uchrigens muß man in Betrachtung gieben, daß weder Die Entweihung Der Chen, noch diefer besohlene Diebstahl in Sparta ben politischen Schaden anrichten fonnten, ben fie in jedem andern Staate wurden zur Folge gehabt haben. Da der Staat die Ersichung der Kinder übernahm, io war sie unabhängig von dem Gluck und der Reinigkeit der Eben; da in Sparta wenig Wert auf dem Eigentum ruhte und faft alle Guter gemeinichaftlich waren, io war Die Sicherheit des Eigentums fein jo wichtiger Bunft, und ein Ungriff barauf - beionders wenn ber Staat felbft ihn leufte und Abfichten badurch erreichte - fein burgerliches Berbrechen.

Den jungen Spartanern mar es verboten, fich zu ichmuden, ausgenommen, wenn fie in das Treffen oder in fonit eine große Baffen ju tragen. Dann erlaubte man ihnen, ihre Haare ichon aufzuputen, ihre Kleider zu ichnücken und Zieraten an den Baffen zu tragen. Das Harr, iagte Lukurgus, mache ichone Leute ichoner und hähliche fürchterkich. Es war gewiß ein feiner Runftgriff des Gesetgebers, etwas Lachendes und Keitliches mit Gelegenheiten der Gefahr zu verbinden und ihnen dadurch das Schredliche ju benehmen. Er ging noch weiter. Er ließ im Rriege von ber ftrengen Disziplin etwas nach; die Lebensart war dann freier, und Bergebungen wurden weniger bart geahndet. Daher fam es, dag der Rrieg ben Spartanern allein eine Urt von Erholung mar und bag ne lich baraut, wie auf eine frohliche Gelegenheit, freuten. Rudte der Beind an, io lieft ber ipartanische Ronig das Raftorische Lied anftimmen, Die Sol-Daten rudten in festgeichloffenen Reihen unter Aletengefang fort und gingen freudig und unerichtoefen, nach dem Mlange ber

Minfif, Der Gefahr entgegen.

Ter Blan des Anturgus brachte es mit sich, daß die Anhänglichteit an das Eigentum der Anhänglichteit an das Baterziand durchaus nachstand, und daß die Semüter, durch feine Privatiorge serstreut, nur dem Staate sekten. Tarum fand er fur gut und notwendig, seinen Mithürgern auch die Geschäfte des gewöhnlichen zedens zu erbaren und diese durch Aremblinge verrichten zu lassen, damit auch nicht einmal die Sorge der Arbeit oder die Arende an häuslichen Geschäften ihren Geift von dem Interesse des Baterlands abzoge. Die Necker und das Saus wurden deswegen von Italien vorgt, die in Sparta dem Viel gleich geachtet wurden. Man neant sie Heloten, weil die ersten Itaven der Epartaner Einwohner der Stadt Helos in Lakonien geweien, die sie kekriegt und zu Gesangenen gemacht hatten. Von diesen Heloten ührten nachber alle ivartanischen Etlaven, die sie in sibren Arfegen erkenteten, den Namen.

Abideulich war der (Gebrauch, den man in Sparta von diesen ungludlichen Menichen machte. Man betrachtete sie als ein Geräfe, von dem man zu politischen Albsichten, wie man wollte, Gebrauch machen fönnte, und die Menichheit wurde auf eine wirflich enwörende Art in ihnen veripottet. Um der ipartariöchen Jugend ein abichreckendes Bild von der Unmäßigkeit im Trinken zu geken, zwang man diese Helden, sich zu betrinken, und fiellte sie dann in diesem Justand ösentlich zur Schau aus. Man ließ sie ichändliche rieder fingen und lächerliche Tänze tanzen; die Tänze der Freigekornen waren ihnen verboten.

Man gekranchte sie zu einer noch weit ummenichtichern Absiecht. Es war dem Staat darum zu thun, den Nut ieiner fühnfrien zünglinge auf ichwere Eroben zu iegen und sie durch klutie Vorspiele zum Ariege vorübereiten. Ter Senat ichichte also zu gewissen Zeiten eine Ausahl dieser Zünglinge auf das Land: nichts als ein Tolch und etwas Sveire wurde ihnen auf die Keise mitgegeben. Am Tage war ihnen auferlegt, sich versborgen zu halten; bei Kachtseit aber sogen sie auf die Etraßen und ichlugen die Heloten tot, die ihnen in die Hände sielen. Tiese Anstaus der Stiter verselben war, ih noch im Zweiseln. Benigstens folgt sie ganz aus ieinem Erinzio. Wie die Meduklift Sparta in ihren Ariegen glücklich war, io vermehrte sich auch die Unsahl dieser Seloten, daß sie ansingen, der Kepubliftieltst gefährlich zu werden, und auch wirklich, durch eine is dare bariche Behandlung zur Verzweiflung gebracht, Empörungen entipannen. Ter Senat safte einen unmenschlichen Entichluß, den er durch die Kotwendigkeit entschuldig glaubte. Unter dem Vorwand, ihnen die Areiheit zu ichenken, wurden einmal während des peloponnesischen Ariegs zweitausend der tapieriten Heloten

versammelt und, mit Kränzen geichmückt, in einer seierlichen Prozession in die Tempel begleitet. Hier aber verschwanden sie plöglich, und niemand erfuhr, was mit ihnen geworden war. So viel ift übrigens gewiß und in Griechenland zum Sprichs wort geworden, daß die spartanischen Stlaven die unglücksleigien aller andern Stlaven, so wie die spartanischen freien Vircer

Die freieiten aller Burger geme'en.

Weil den lettern alle Urbeiten durch die Seloten abgenommen waren, jo brachten fie ihr ganges Leben müßig zu; Die Augend ubte fich in friegeriichen Spielen und Geschicklichkeiten, und Die Alten waren die Buichauer und Richter bei Diefen Uebungen. Einem fpartanischen Greis gereichte es gur Schande, von dem Ort wegzubleiben, wo die Jugend erzogen wurde. Muf diese Art fam es, daß jeder Spartaner mit dem Staat lebte; alle Sandlungen wurden dadurch öffentliche Handlungen. Unter den Augen der Ration reifte die Augend heran und verblichte das Alter. Unaufhörlich hatte der Spartaner Sparta vor Augen und Sparta ihn. Er mar Zeuge von allem, und alles mar Zeuge feines Lebens. Die Ruhmbegierde erhielt einen immermährenden Eporn. der Nationalgeift eine unaufhorliche Rahrung; die Zdee von Baterland und vaterlandischem Intereise verwuchs mit bem innersten Leben aller seiner Burger. Noch andere Gelegen: beiten, Dieje Triebe zu entflammen, gaben Die offentlichen Gefte. welche in dem müßigen Sparta ichr jahlreich waren. Kriegriiche Boltslieder wurden dabei gejungen, welche den Ruhm der furs Baterland gefallenen Burger, oder Ermunterungen gur Tapfer: feit zum gewöhnlichen Inhalt hatten. Gie erichienen an Diefen Geften in drei Choren, nach dem Alter eingeteilt. Das Chor Der Alten fing an ju fingen: In Der Borgeit waren mir Helden. Das Chor der Männer antwortete: Helden find wir jett! Komme, wer will, es zu erproben! Das dritte Chor ber Anaben fiel ein: Belden werden mir einft und euch durch Thaten verdunfeln.

Werfen wir einen bloß flüchtigen Blick auf die Gesetzgebung des Lyfurgus, so befällt uns wirklich ein angenehmes Eritaunen. Unter allen ähnlichen Infirituten des Altertums ift sie unstreitig die vollendetste, die niosaiche Gesetzgebung ausgenommen, der sie in vielen Stücken und vorzüglich in dem Principium gleicht, das ihr zum Grund liegt. Sie ist wirklich in sich selbst vollendet. Alles ichließt sich darin an einander an. Eines wird durch alles nurd eines durch eines gehalten. Besser Nittel konnte zufurgus wohl nicht wählen, den Zweck zu erreichen, den er vor Augen hatte, einen Staat nämlich, der, von allen übrigen isoliert, sich selbst genug und fähig wäre, durch innern Kreislauf und eigne lebbit genug und fähig wäre, durch innern Kreislauf und eigne lebendige Kraft sich jelbst zu erhalten. Kein Gesetzgeber hat se

einem Staate Dieje Ginheit, Diejes Nationalinterejfe, Diejen Bemeingein gegeben, den Spfurgus dem jeinigen gab. Und wodurch hat Infuraus Dieics bewirft? - Dadurch, daß er die Thatigfeit feiner Mitburger in den Staat ju leiten mußte und ihnen alle andern Mege zuichloß, die sie hätten davon abziehen können.

Mles, was Menichenieelen fesselt und Leidenschaften ent= gundet, alles außer dem politischen Intereffe, hatte er durch feine Gesegebung entfernt. Reichtum und Wollufte, Wiffenichaft und nunft hatten feinen Zugang zu den Gemütern der Spartaner. Durch Die gleiche gemeinschaftliche Urmut fiel Die Vergleichung der Glücksumstände meg, die in den meisten Menichen die Bewinniucht entzündet; der Bunich nach Besitztümern fiel mit der Welegenheit hinmeg, fie zu zeigen und zu nuten. Durch die tiefe Unwiffenbeit in Runft und Wiffenichaft, welche alle Röpfe in Sparta auf gleiche Urt verfinfterte, verwahrte er es vor Gin: griffen, Die ein erleuchteter Geift in Die Berfaffung gethan haben wurde; eben dieje Unwiffenheit, mit dem rauhen Rationaltrok perbunden, der jedem Spartaner eigentümlich war, stand ihrer Bermijdung mit andern griechischen Bottern unaufhörlich im Wege. In Der Wiege ichon waren fie ju Spartanern gestemvelt. und je mehr fie andern Nationen entgegen stiefen, besto feiter mußten fie an ihrem Mittelpunft halten. Das Baterland mar Das erfte Schaufpiel, das fich dem ivartanischen Anaben zeigte. wenn er zum Tenken erwachte. Er erwachte im Schoß des Staats; alles, mas um ihn lag, war Nation, Staat und Baterland. Es mar der erfte Gindruck in feinem Behirne, und fein ganges Leben mar eine emige Erneuerung diejes Gindrucks.

Bu Saufe fand ber Spartaner nichts, das ihn hatte feffeln tonnen: alle Reize hatte ber Gefengeber jeinen Augen entzogen. Unr im Echofie Des Staats fand er Beichäftigung, Ergobung, Ehre. Belohnung; alle feine Triebe und Leidenichaften maren nach Diefem Mittelpunkt hingcleitet. Der Staat hatte also Die gange Energie, Die Rraft aller feiner einzelnen Burger, und an dem Gemeingeift, der alle zusammen entislammte, mußte fich der Nationalgeift jedes einzelnen Bürgers entzünden. Daher ift es fein Wunder, daß die ipartanische Baterlandstugend einen Grad von Stärfe erreichte, ber uns unglaublich icheinen muß. Daber fam es, daß bei bem Burger diefer Republit gar fein Ameifel stattfinden konnte, wenn es darauf antam, zwiichen Gelbfterhaltung

und Mettung des Baterlands eine Wahl zu treffen.

Daber ift es begreiflich, wie fich der ipartanische König Leo: nidas mit jeinen dreihundert Selden die Grabichrift verdienen fennte, die ichonfte ihrer Urt und bas erhabenfte Denfmal politiicher Tugend: "Ergabte, Wandrer, wenn du nach Sparta fommit.

Dan mir, feinen Gefeßen gehorfam, bier gefallen find."

Man muß also eingestehen, daß nichts zwecknäßiger, nichts durchdachter iein kann, als diese Staatsverfassung, daß sie in ihrer Art ein vollendetes Kunstwert vorstellt und, in ihrer ganzen Strenge besolgt, notwendig auf sich selbst hätte ruben nichten. Wäre aber meine Schilderung hier zu Ende, so würde ich nich eines sehr großen Frrtums ichuldig gemacht haben. Diese beswunderungswürdige Versassung ist im höchsten Grade verwerslich, und nichts Traurigeres könnte der Mentcheit begegnen, als wenialle Staaten nach diesem Muster wären gegründet worden. Es wird und nicht ichwer sallen, und von dieser Vehauptung zu überzeingen.

Begen feinen eignen 3meck gehalten, ift die Befetgebung des Lufurgus ein Meifterftud der Staats: und Menidentunde, Er wollte einen mächtigen, in fich felbit gegründeten, ungeritorbaren Staat; politische Stärfe und Tanerhaftigkeit waren das Ziel, wornach er irrebte, und dieses Ziel hat er io weit erreicht, als unter seinen Umfränden möglich war. Aber hält man den Zweck, welchen Apfurgus sich vorsetze, gegen den zweit der Menichheit, jo muß eine tiefe Migbilligung an die Stelle der Bewunderung treten, die uns der erfte flüchtige Blick abgewonnen bat. Alles barf bem Bejien bes Staats jum Opier gebracht werden, nur Dasjenige nicht, dem der Staat jelbit nur als ein Mittel Dient. Der Staat jelbit ift niemals 3med, er ift nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zwed der Menichheit erfullt merben fann, und diefer 3med der Menichheit ift fein andrer, als Ausbildung aller Rrafte des Menichen, Fortidreitung, Sindert eine Staatsverfaffung, daß alle Mraite, Die im Menichen liegen, fich entwickeln; hindert fie Die Fortidreitung des Beiftes, jo ift fie verwerflich und ichadlich, fie mag übrigens noch jo durchdacht und in ihrer Art noch is vollkommen sein. Ihre Dauerhaftig-keit selbst gereicht ihr alsdann vielmehr zum Borwurf, als zum Rubme - fie ist dann nur ein verlängertes lebel; je länger fie Bestand hat, um jo ichablicher ift fie.

Neberhaupt können wir bei Beurteilung politischer Anstalten als eine Regel festie en, daß sie nur gut und lobenswirdig sind, in sosern sie alse krätte, die im Menichen liegen, zur Ausbildung bringen, in sosern sie Fortichreitung der Rultur besordern, oder wenigsens nicht hennnen. Dieses gilt von Religions- wie von politischen Geisten; beide sind verwertlich, wenn sie eine Krait des menschlichen Geistes fesseln, wenn sie ihm in irgend etwas einen Stillsand auferlegen. Ein Geieß 3. B., wodurch eine Ration verbunden würde, bei dem Glaubensichema beständig zu verharren, das ihr in einer gewissen Veriede als das vortreisslichte erichienen, ein solches Geieß wäre ein Attentat gegen die Menichbeit, und feine noch jo ideinbare Krist wirde es rechts

fertigen konnen. Es mare unmittelbar gegen bas bochfte Gut,

gegen den hochsten 3med der Gesellichaft gerichtet.

Mit diesem allgemeinen Makitab perieben, können wir nicht lange zweifelhaft fein, wie mir den Lufurgijchen Staat beurteilen follen.

Eine einzige Tugend war es, die in Svarta mit Hintan-jegung aller andern geübt wurde, Baterlandsliebe.

Diefem fünftlichen Triebe murden Die natürlichsten, ichoniten

Gefühle der Menichheit jum Opier gebracht.

Muf Unfojten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Berbienit errungen und die Gahigfeit dazu ausgebildet. Eparta gab es feine ebeliche Liebe, feine Mutterliebe, feine findliche Liebe, feine Freundichaft - es gab nichts als Burger, nichts als burgerliche Tugend. Lange Zeit hat man jene ipartanische Mutter bewundert, die ihren aus dem Treffen entfommenen Sohn mit Unwillen von fich stößt und nach dem Tempel eilt, ben Göttern für ben Gefallenen zu danten. Bu einer jolchen unnatürlichen Stärfe Des Beiftes hatte man ber Menichheit nicht Blück münichen jollen. Eine gartliche Mutter ist eine weit ichonere Ericheinung in der moralischen Welt, als ein heroiiches Zwittergeichöpf, das die natürliche Empfindung verleugnet, um eine fünftliche Bilicht zu befriedigen.

Welch ichoneres Schaupiel gibt der rauhe Rrieger Cajus Marcius in feinem Lager por Rom, Der Rache und Sieg aufonfert, meil er Die Thranen ber Mutter nicht fließen iehen fann!

Tadurch, daß der Staat der Bater feines Rindes wurde, hörte ber natürliche Bater besielben auf, es ju fein. Das Rind lernte nie seine Mutter, seinen Bater lieben, weil es, schon in dem gartesten Alter von ihnen geriffen, feine Eltern nicht an ihren

Boblthaten, nur von Soreniagen erfuhr.

Auf eine noch emporendere Art wurde das allgemeine Menichengefühl in Sparta ertotet, und Die Seele aller Bilichten. die Achtung gegen die Gattung ging unwiederbringlich verloren. Ein Staatsgeieß machte den Spartanern die Unmenichlichfeit gegen ihre Stlaven zur Bilicht; in diesen unglücklichen Schlachtopfern wurde die Menichheit beschimpft und mighandelt. In dem ipartaniichen Geiekbuche ielbit wurde der gefährliche Grundiak gepredigt. Menichen als Mittel und nicht als Zwecke zu betrachten -Dadurch murden die Grundfesten des Raturrechts und der Sitt= lichfeit gesehmäßig eingeriffen. Die gange Moralität murde preis: gegeben, um etwas zu erhalten, bas doch nur als ein Mittel gu Diefer Moralität einen Wert haben fann.

Rann etwas mideriprechender fein, und fann ein Wideripruch ichreklichere Folgen haben, als dieie? Richt genug, daß Enfurgus auf den Ruin der Sittlichfeit feinen Staat grundete, er arbeitete auf eine andere Art gegen den höchften Zweck der Menichkeit, indem er durch fein fein durchdachtes Staatsinstem den Geift der Spartaner auf berjenigen Stufe seschielt, worauf er ihn

fand, und auf ewig alle Fortichreitung hemmte.

Aller Kunstsleiß war aus Sparta verbannt, alle Wissenschaften wurden vernachjäligt, aller Handelsverkelt mit fremden Völkern verboten, alles Auswärtige wurde ausgeichlossen. Dadurch wurden alle Kanäle gesperrt, wodurch einer Nation helle Begriffe zusließen fonnten; in einer ewigen Einförmigkeit, in einem traurigen Cgoisnus sollte sich der spartanische Staat ewig nur um sich selbst bewegen.

Das Geichäft aller seiner vereinigten Bürger war, sich zu erhalten, was sie beiaßen, und zu bleiben, was sie waren, nichts Neues zu bewerben, nicht auf eine höhrer Stufe zu steigen. Un erbittliche Geieße nuchten darüber wachen, daß feine Reuerung in das Uhrwerf des Staates griff, daß ielbit der Kortichritt der Zeit an der Korm der Geieße nichts veränderte. Um diese lokale, diese temporäre Berfasjung dauerhaft zu machen, mußte man den Geist des Volkes auf derzenigen Stelle seishalten, worauf er bei ihrer Gründung gestanden.

Wir haben aber gesehen, daß Fortidreitung des Geiftes das

Biel bes Staates fein foll.

Der Staat des Lyfurgus konnte nur unter der einzigen Be dingung fortdauern, wenn der Geift des Volks fill kunde; er konnte fich also nur dadurch erhalten, daß er den höchsten und einzigen Zweck eines Staats verfehlte. Was man also zum Voke des Lykurgus angeführt hat, daß Svarta nur so lange klühen würde, als es dem Buchstaben ieines Gesekses solgte, it das Schlimmite, was von ihm gesagt werden konnte. Eben dadurch, daß es die alte Staatssorm nicht verlassen durfte, die Lykurg ihm gegeben, ohne sich dem gänzlichen Untergang auszusezen, daß es bleiben nußte, was es war, daß es siehen nußte, wo ein einziger Mann es hingeworfen, eben dadurch war Sparta ein unglücklicher Staat — und kein traurigeres Geschenk hätte ihm iein Geseksgeber machen können, als diese gerühnte ewige Tauer einer Verlässung, die seiner wahren Größe und Glückseligkeit so iehr im Wege ktand.

Nehmen wir dies zuiammen, so veridmindet der saliche Glanz, wodurch die einzige hervorsiechende Seite des spartasnischen Staats ein unersahrnes Auge blendet — wir sehen nichts mehr als einen ichülerhaften unvollkommenen Versuch — das erste Exercitium des jugendlichen Weltalters, dem es noch an Erfahrung und hellen Einsichten sehlte, die wahren Verhältsnisse der Tinge zu erkennen. So sehlerhaft dieser erste Verluch ausgefallen ist, so wird und nuße er einem philosophischen Foricher

der Menichengeichichte immer iehr merkwürdig kleiben. Immer war es ein Aleienichritt des menichlichen Geiltes, dasjenige als ein Annstwerf zu behandeln, was bis jest dem Jusall und der Leidenichaft überlaffen geweien war. Unwollfommen mußte notzwendig der erfte Beriuch in der ichwerften aller Künite iein, aber ichätzen bleibt er innner, weil er in der wichtigften aller Künite angestellt worden ist. Die Bildhauer fingen mit Hermessäulen an, ehe sie sich zu der vollkommnen Form eines Antinous, eines vatikanischen Avollserhuben; die Geletzgeber werden sich noch lange in rohen Periuchen üben, die sich ihnen endlich das glickliche Gleichgewicht der gesellschaftlichen Aräste von ielbst darbietet.

Der Stein leidet geduldig den bilbenden Meißel, und die Saiten, Die ber Tonfünftler anichlägt, antworten ihm. ohne

feinem Ringer gu widerftreben.

Der Geietgeber allein bearbeitet einen ielbuthätigen widerürebenden Stoff — die menichliche Areiheit. Aur unvollkommen kann er das Joeal in Grinklung bringen, das er in seinem Gehirne noch so rein entworfen hat; aber hier ist der Berinch allein ichen alles Lobes wert, wenn er mit uneigennüßigem Boblwollen unternommen und mit Zweckmäßigkeit vollendet wird.

## Zolon.

Bon der Geietgebung des Anturgus in Sparta war die Geietgebung Solons in Athen fait durchaus das Wideriviel — und da die beiden Republiken Sparta und Athen die Kauptrollen in der griechiichen Geschichte ipielen, so üt es ein ausziehendes Geichäft, ihre verschiedenen Staatsversaffungen neben einander zu fiellen und ihre Gebrechen und Vorzüge gegen einander abzundagu.

Nach dem Tode des Kodrus wurde die konigliche Würde in Athen abgeschäft und einer Sprigkeit, die den Namen Archon führte, die hochste Gewalt auf lebenslang übertragen. In einem Zettraum von mehr als dreihundert Jahren berrichten dreizehn ielcher Archonten in Athen, und aus diesem Zeitraum hat uns die Geschichte nichts Merkwürdiges von der neuen Republik aufbehalten. Aber der Gesch der Temokratie, der den Akhaniern ich nu Homers Zeiten eigenkünlich mar, regte sich am Schluß dieser Beriode wieder. Eine lebenslängliche Tauer des Archontats war ihnen doch ein allzu lebhaftes Bild der königlichen Würde, und vielleicht hatten die vorhergegangenen Archonten ihre große und dauerhafte Macht mißbrancht. Man setze also die Tauer der Akhanier auf sehn Jahre. Ein michtiger Schritt zur könistigen Areiheit: dem dadurch daß es alle zehn Jahre einen neuen

Beherricher nählte, erneuerte das Bolt den Aftus seiner Zou veränität; es nahm alle zehn Jahre seine weggegebene Gewalt zurück, um sie nach Gutbefinden von neuem wegzugeben. Dadurch blied ihm immer in frischem Gedächnis, was die Unterthanen erblicher Monarchien zulest ganz vergesien, daß istlick die Die Luelle der höchsten Gewalt, daß der Luck der höchsten Gewalt, daß der Luck der höchsten Gewalt, daß der Luck

Treihundert Jahre hatte das atheniensische Volk einen lebenslänglichen Archon über sich geduldet, aber die zehnsäbrigen Archon über sich geduldet, aber die zehnsäbrigen Archonten murde es ichon im siedenzigten Jahre müde. Dies war ganz natürlich; denn wahrend dieser Zeit hatte es sieden nat die Urchontenwahl erneuert, es war also siedenmal an eine Zonverämität erinnert worden. Der Geift der dreihelt hatte sich also in der zweiten Versiede weit lebatter regen müssen.

weit ichneller entwickeln muffen, als in der erften.

Der siebente der zebnjährigen Archenten war auch der lette von dieser Gattung. Das Volf wollte alle Zahre den Genuh einer Chergewalt haben, es batte die Erfahrung genacht, das eine auf zehn Zahre verliebene Gewalt nech immer lang genug daure, um zum Mißbrauch zu verführen. Münitig also war die Archontenwürde auf ein einziges Jahr eingeschranft, nach deifen Verstluß eine neue Lahl vorgenommen wurde. Se that noch einen Schrift weiter. Weil auch eine noch is kurz dauernte Gewalt in den Händen eines einzigen der Monarchie idvon iehr nabe fonnnt, so ichwächte es diese Gewalt, indem es dieselbe unter neun Archonten verteilte. Die zugleich reaterten.

Trei dieser neun Archonten hatten Voruige vor den sechs übrigen. Der erste, Archon Everunnos genannt, führte den Vorsite bei der Beriammlung; sein Name stand unter den öffentlichen Affren, nach ihm nannte man das Jahr. Der zweite, Basileus oder König genannt, hatte über die Keligion zu wachen und den Gottesdienst zu beiörgen; dies war aus frühern Zeiten beibes halten, wo die Auflicht über den Gottesdienst ein wesentliches Stück der Königswürde geweien. Der dritte, Bolemarch, war Anslisher im Kriege. Die sechs übrigen subrten den Kamen Thesmotheten, weil sie die Monstitution zu bewahren und die Gesehe zu erhalten und auszulegen hatten.

Die Archonten wurden aus den vornchmiten Familien gewählt, und in ipätern zeiten erft vrangen fich auch Versonen aus dem Bolf in diese Bürde. Die Berfasiung war daher einer Aristofratie weit näher als einer Volfsregierung, und das lepte

hatte also noch nicht fehr viel dabei gewonnen.

Die Anordnung, daß jedes Sahr neun neue Ardonten gewählt wurden, hatte neben ihrer guten Seite, nämlich Mißbrauch ber höchten Gewalt zu verhüten, auch eine jehr ichlimme, und

Dieje war, daß fie Sattionen im Staat hervorbrachte. Denn nun aab es viele Bürger im Staat, welche die hochite Gewalt befleidet und wieder abgegeben hatten. Mit Niederlegung ihrer Burde fonnten sie nicht is leicht auch den Geichmad an dieser Burde, nicht jo leicht bas Veranigen am Berrichen ablegen, bas fie ju toften angefangen hatten. Gie munichten also wieder gu werden, was fie waren, fie machten fich also einen Unhang, fie erregten innere Sturme in der Republik. Die ichnellere Abwechselung und die größere Angahl der Archonten machten ferner jedem angesehenen und reichen Athenienier Hoffnung, junt Archonat ju gelangen, eine Hoffnung, Die er vorher, als nur einer Dieje Wirde befleidete und nicht io bald wieder darin abgeloft wurde, wenig ober nicht gefannt hatte. Dieje Soffnung wurde endlich bei ihnen zur Ungeduld, und diese Ungeduld führte fie zu gesahrlichen Unichlägen. Beide also, sowohl die, welche ichon Archonten gewesen, als die, welche sich sehnten, es zu werden, wurden der bürgerlichen Rube auf gleiche Urt gefährlich.

Das Schlimmire datei war, das die obrigteistliche Macht durch Berteilung unter mehrere und durch ihre furze Dauer mehr als jemals gebrochen war. Es sehlte daher an einer starken Hand, die Laktionen zu kändigen und die aufrühreriichen Köpie im Zaum zu halten. Mächtige und verwegene Bürger stürrten den Staat in Verwirrung und ürekten nach Unah-

hängigfeit.

Man wari endlich, um diesen Unruhen zu freuern, die Augen auf einen unbeicholtenen und allgemein gefürchteten Bürger, dem die Verbesserung der Geieße, die die zieht nur in mangelhaften Traditionen bestanden, übertragen ward. Trato hieß dieser gestürchtete Bürger — ein Mann ohne Menichengefühl, der der menichtichen Natur nichts Gutes zutraute, alle Handlungen kloß in dem finfrern Spiegel ieiner eignen trüben Seele iah und ganz ohne Schonung war für die Schwächen der Menichheitz ein ichlichter Philosoph und ein noch ichlechterer Menichheitz ein ichlichter Philosoph und ein noch ichlechterer Menichen der Menichen, mit falten Gerzen, beichränktem Mopf und unbiegiam in ieinen Vorurteilen. Solch ein Mann war vortrefflich, Gesiebe zu vollziehen; aber sie zu geben, konnte man keine schlimmere Vabl treffen.

Es ift uns wenig von den Gelegen des Trato übrig geblieben, aber dieles wenige ichildert uns den Mann und den Geift leiner Geleggebung. Alle Verbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode, den Müßiggang wie den Mord, den Tiebstahl eines nohls oder eines Schafs wie den Hord, den Tiebstahl eines brenneret. Als man ihn daher fragte, warum er die fleinen Vergehungen eben is irreng keftgedig die ichwerken Verbrechen, is war seine Untwort: "Tie fleinken Werbrechen sind des Todes

würdig; für die größern weiß ich feine andre Etrafe als den

Tod - darum muß ich beide gleich behandeln."

Trafos (Beiete find der Berfuch eines Unfangers in der Runft, Menichen zu regieren. Schrecken ift das einzige Anstrument, wodurch er wirft. Er straft nur begangenes lebel, er verhindert es nicht, er bekummert fich nicht darum, Die Quellen desielben zu verstopfen und die Menichen zu verbessern. Ginen Menichen aus den Lebendigen vertilgen, weil er etwas Boies begangen hat, heißt eben jo viel, als einen Baum umhauen, weil eine feiner Früchte faul ift.

Zeine Beiete find doppelt ju tadeln, weil fie nicht allein Die heiligen Gefühle und Rechte ber Menichheit wider fich haben, iondern auch, weil fie auf das Bolt, dem er fie gab, nicht berechnet waren. War ein Bolf in der Welt ungeschieft, durch iolche Geiete zu gedeihen, io war es das athenienside. Die Eflaven ber Pharaonen ober bes Mönigs ber Mönige wurden fich endlich vielleicht darein gefunden haben — aber wie konnten

Althenienier unter ein folches Soch sich beugen! Auch blieben sie kaum ein halbes Jahrhundert in Rraft, ob er ihnen gleich den unbescheidenen Titel unwandelbarer Ge-

iete gab.

Trafo hatte also feinen Auftrag fehr ichlecht erfüllt und anstatt zu nugen, schadeten seine Gesetze. Weil sie nämlich nicht befolgt werden fonnten und doch feine anderen jogleich da waren, ihre Stelle zu erieben, jo mar es chen jo viel, als wenn Athen gar fein Geiet gehabt hatte, und die traurique Unarchie rif ein.

Damals war der Zustand des atheniemischen Volks äußern zu beklagen. Eine Masse des Volks besaß alles, die andre bin gegen gar nichts; die Reichen unterdrückten und plunderten aufs unbarmherzigste die Armen. Es entitand eine unermößliche Scheidewand zwiichen beiden. Die Not zwang die ärmern Burger, zu den reichen ihre Zuflucht zu nehmen: zu eben den Blutegeln, Die fie ausgejogen hatten; aber fie fanden nur eine graufame Silie bei dielen. Für die Summen, die fie aufnahmen, mußten fie ungeheure Zinien bezahlen und, wenn fie nicht Termin hielten, ihre Ländereien selbst an die Gläubiger abtreten. Nachdem sie nickts mehr zu geben hatten und doch leben mußten, waren fie bahin gebracht, ihre eignen Rinder als Eflaven zu verfaufen, und endlich, als auch diese Buflucht erichopit war, borgten fie auf ihren eignen Leib und mußten fich gefallen laffen, von ihren Rreditoren als Eflaven verfauft ju merden. Gegen diefen abicheulichen Menichenhandel war noch fein Geiet in Attifa gegeben, und nichts hielt die graufame Sabsucht ber reichen Burger in Schranfen. Go ichredlich war ber Zuftand Athens. Wenn ber Staat nicht zu Grunde geben follte, jo mußte man Diefes gerstorte Gleichgewicht der Güter auf eine gewaltiame Art wieder berftellen.

Ju diesem Ende waren unter dem Bolt drei Kaktionen entstanden. Die eine, welcher die armen Virger besonders beitraten, sorderte eine Demokratie, eine gleiche Verteilung der Aleder, wie sie Ankurgus in Svarta eingeführt hatte; die andre, welche die Keichen ausmachten, fritt für die Ariftofratie.

Die dritte wollte beide Staatsformen mit einander versbunden wisen und jerte fich den beiden andern entgegen, daß

teine durchdringen fonnte.

Es war feine Hojinung, diesen Streit auf eine ruhige Art beizulegen, jo lange man nicht einen Mann sand, dem sich alle drei Parteien auf gleiche Weise unterwarsen und ihn zum Schieds-

richter über fich auerkannten.

Blücklicherweise fand fich ein jolcher Mann, und feine Ber-Dienste um Die Republif, fein fanfter billiger Charafter und Der Ruf feiner Weisheit hatte längst ichon die Augen der Ration auf ihn gezogen. Diefer Mann war Solon, von foniglicher Abkunft wie Lykurgus, benn er gablte ben Modrus unter feinen Uhnherrn. Solons Bater war ein fehr reicher Mann gemejen, aber durch Wohlthun hatte er fein Vermögen geichwächt, und der junge Solon nutzte in icinen ersten Jahren die Kaufmannicha't ergreifen. Durch Reisen, welche ihm diese Lebensart notz wendig machte, und durch den Bertehr mit auswärtigen Bolfern bereicherte fich fein Geift, und fein Genie entwickelte fich im Umgang mit iremden Weisen. Frühe ichon legte er sich auf die Dichtfunft, und die Gertigkeit, Die er barin erlangte, kam ihm in der Folge ichr gut ju statten, moralische Wahrheiten und politiiche Regeln in Diefes gefällige Gemand gu fleiden. Gein vers war empfindlich für Freude und Liebe; einige Schwachheiten feiner Jugend machten ihn um jo nachfichtiger gegen die Menich= beit und gaben feinen Gefeken das Geprage pon Sanftmut und Milde, das fie von den Savungen des Trato und Lykurgus jo ichon unter cheidet. Er war ferner noch ein tapfrer Geerführer gewesen, hatte der Republik den Beitg der Iniel Salamis erworten und noch andere wichtige Rriegsdienste geleistet. Damals war das Studium der Weisheit noch nicht wie jest von politiicher und friegeriicher Wirtiamfeit getrennt; der Weise war der beite Staatsmann, Der erfahrenne Keldherr, Der tapferfte Soldat; feine Weisheit floß in alle Geichafte feines burgerlichen Lebens. Solons Huf mar durch gang Gricchenland erichollen, und in die allgemeinen Ungelegenheiten des Beloponnes hatte er einen iehr großen Ginfluß.

Solon mar der Mann, der allen Karteien in Athen gleich lieb mar. Die Reichen hatten große Hoffnungen von ihm, weil

er ielbst ein begüterter Mann war. Die Armen vertrauten ihm, weil er ein rechtschaffener Mann war. Der verkändige Teil der Althenienier wünschte iich ihn zum Kerricher, weil die Monarchie das sicherste Mittel schien, die Kaktionen zu unterdrücken; seine Berwandten wünschten dies gleichfalls, aber aus eigennützigen Abstichten, um die Herrichaft mit ihm zu teilen. Solon versichmähte diesen Rat: "die Monarchie," iagte er, "sei ein ichöner Wohnblat, aber er habe keinen Aussaula."

Er begnügte sich, sich zum Archon und Gesetgeber ernennen zu lassen, und übernahm dieses aroke Amt ungern, und nur aus

Achtung für das Wohl der Burger.

Das erste, womit er iein Werk erdisnete, war das berühmte Gbitt, Zeilachtheia oder Erledigung genaunt, wodurch alle Schulden aufgehoden und zugleich verboten wurde, daß künftig feiner dem andern auf ieinen Zeib etwas leihen durfte. Tiefes Editt war allerdings ein gewaltiamer Angriff auf das Eigentum, aber die höchfte Not des Staats machte einen aewalflamen Schritt notwendig. Er war unter wei llebeln das fleinere, denn die Klasse des Volfs, welche dadurch litt, war weit geringer

als die, welche dadurch glücklich wurde.

Turch dieses wohlthätige Editt mälzte er auf einmal die ichweren Lasten at, welche die arme Kürgerklasse eit Jahrhuns derten niederzedrückt hatten: die Reichen aber machte er dadurch nicht elend, dem er ließ ihnen, was sie hatten: er nahm ihnen nur die Mittel, ungerecht zu sein. Richts desweniger erntete er von den Armen jo wenig Tank als von den Reichen. Die Armen hatten auf eine völlig gleiche Länderteilung gerechnet, davon in Sparta das Beisviel gegeben war, und murrten deszwegen gegen ihn, daß er ihre Erwartung hintergangen hatte. Sie vergaßen, daß der Gesesgeber den Reichen eben so gut als den Armen Gerechtigfeit ichnlotg sei, und daß die Anordnung des Ensturgus eben darum nicht nachahmungswürdig sei, weil sie dunf eine Undissfietet gründete, die zu verneiden geweien wäre.

Ter Undant des Bolfs preste dem Geietigeber eine beicheidene Klage aus. "Chmals," iagte er, "rauichte mir von allen Seiten mein Lob entgegen; jehr ichielt alles mit feindlichen Blicken auf mich." Bald aber zeigten sich in Attika die wohlthätigen Jolgen ieiner Berfügung. Das Land, das vorher Eflavendienste that, war jeht frei; der Bürger bearbeitete den Acker jeht als iein Eigentum, den er vorher als Tagelöhner für ieinen Kreditor bearbeitet hatte. Biele ins Ausland verkaufte Bürger, die ichon angefangen hatten, ihre Mutteriprache zu verlernen, iahen als

freie Menichen ihr Baterland wieder.

Das Vertrauen in den Gesetzgeber kehrte zurück. Man übertrug ihm die ganze Reformation des Staats und unumidränkte Gewalt, über das Eigentum und die Rechte der Bürger zu versingen. Der erfie Gebrauch, den er davon machte, war, daß er alle Geiche des Trato abidaüte — diejenigen ausgenommen, welche gegen den Mord und Shebruch gerichtet waren.

Run übernahm er das große Wert, der Republik eine neue

Ronstitution zu geben.

Alle athenienstichen Bürger mußten fich einer Schätzung des Bermögens unterwerfen, und nach diefer Schätzung wurden fie in vier Massen oder Zünfte geteilt.

Die erffe begriff diejenigen in fich, welche jährlich fünihundert Maß von trocknen und flüffigen Tingen Einkommen hatten.

Die zweite enthielt biejenigen, welche dreihundert Mag Gin-

fommen hatten und ein Bierd halten fonnten.

Die britte diejenigen, welche nur die Sälfte davon hatten, und wo also immer zwei zusammentreten mußten, um diese Summe herauszubringen. Man nannte sie deswegen die Zweizgespannten.

In der vierten waren die, welche keine liegenden Gründe besaßen und bloß von ihrer Handarbeit lebten, Handwerker, Tage-

lobner und Rümitler.

Die ersten drei Massen konnten öffentliche Aemter befleiden. die aus der letten waren davon ausgeschloffen: doch hatten fie bei ber Nationalversammlung eine Stimme wie die übrigen, und dadurch allein genoffen sie einen großen Unteil an der Regierung. Bor die Nationalversammlung, Ecclesia genannt, wurden alle großen Ungelegenheiten gebracht und durch Dieielbe entichieden: Die Wahl der Berigkeiten, Die Besetzung der Nemter, wichtige Rechtshändel, Finanzangelegenheiten, Krieg und Frieden. Da ferner Die Solonischen Beieke mit einer gewissen Duntelheit behaftet waren, jo mußte in jedem Sall, wo der Richter über ein Beiet, das er auszulegen hatte, zweifelhaft war, an die Ecclefia appelliert werden, welche dann in letter Initang entichied, wie das Gefet zu verstehen jei. Bon allen Tribunglen konnte man an das Bolf appellieren. Bor dem dreißigften Jahr hatte niemand Zutritt zur Nationalversammlung; aber sobald einer das erforderliche Allter hatte, jo konnte er ungestraft nicht mehr wegbleiben, benn Solon haßte und befampfte nichts io iehr als Laufateit gegen das gemeine Weien.

Althens Berfassung war auf diese Art in eine vollkommene Temokratie verwandelt; im strengsten Berstande war das Bolk so uv erän, und nicht bloß durch Repräsentanten herrichte es,

jondern in eigner Berjon und durch fich felbft.

Bald aber zeigten sich nachteilige Folgen dieser Einrichtung. Das Bolf war zu ichnell mächtig geworden, um sich dieses Borrechts mit Mäßigung zu bedienen; Leidenichaft miichte sich in die öffentliche Beriammlung, und der Tumult, den eine jo große Bolfsmenge erregte, erlaubte nicht immer, reif zu überlegen und weise zu enticheiben. Diesem Uebel zu begegnen, ichni Solon einen Senat, zu welchem, aus jeder der vier Bunfte, hundert Mitglieder genommen wurden. Diefer Senat mußte fich vorher über die Punkte beratichlagen, welche der Ecclesia vorgelegt werden follten. Richts, mas nicht porber vom Senat in leberlegung genommen worden, durfte vor das Bolf gebracht werden, aber das Bolf allein behielt Die Enticheidung. War eine Ungelegenheit von dem Senat dem Bolf vorgetragen, jo traten Die Redner auf, Die Wahl desielben zu leufen. Dieje Menichenflaffe hat sich in Athen sehr viel Wichtigkeit erworben und durch den Mißbrauch, den fie pon ibrer Runft und dem leicht beweglichen Einn ber Athenienier machte, Der Nevublit eben jo viel geschabet, als fie ihr hatte nuten fonnen, wenn fie, von Brivatabsichten rein, bas mahre Intereffe bes Staats immer por Angen gehabt batte. Alle Runftariffe der Berediamfeit bot der Redner auf, Dem Bolf Diejenige Seite einer Sache annehmlich zu machen, wozu er es gerne bringen wollte; und verftand er feine Runft, jo waren alle Bergen in feinen Sanden. Durch diese Redner wurde dem Bolt eine fanfte und erlaubte Beifel angelegt. Gie herrichten durch Ueberredung, und ihre Berrichaft war darum nicht weniger groß, weil fie der freien Wahl etwas übrig ließ. Das Volt behielt pollige Freiheit, ju mahlen und zu verwerfen; aber durch die Runft, womit man ihm die Tinge vorzulegen mußte, lentte man Dieje Freiheit. Eine portreffliche Ginrichtung. wenn die Funktion der Redner immer in reinen und treuen Sanden geblieben mare. Bald aber murden aus Diefen Rednern Cophisten, Die ihren Ruhm darein fetten, das Schlimme gut und das Gute ichlimm zu madien. Mitten in Althen war ein großer öffentlicher Blat, von Bildiaulen der Gotter und Belden um: geben, das Prytaneum genannt. Auf diesem Plat war die Bersammlung des Senats, und die Senatoren erhielten davon den Namen der Brytanen. Von einem Beritanen wurde ein un-tadelhaftes Leben verlangt. Reinem Berithwender, feinem, der jeinem Bater unehrerbietig begegnet, feinem, welcher fich nur einmal betrunken hatte, durfte es in den Ginn kommen, fich zu diesem Unite zu melden.

Alls sich in der Folge die Bevölkerung in Athen vermehrte und anstatt der vier Zünite, welche Solon eingeführt hatte, zehn Zünste genacht wurden wurde auch die Anzahl der Arntanen von vierhundert dis tauiend geießt. Aber von diesen tauiend Arytanen waren jährlich nur fünshundert in Funktion, und auch diese fünshundert nie auf einmal. Fünzig derielben regierten innner fünk Wochen lang, und zwar is, daß in ieder Woche nur

sehn im Amte franden. So war es ganz unmöglich, willfürlich zu verfahren, denn jeder hatte eben so viele Zeugen und Hüter seiner Handlungen, als er Amisgenoffen hatte, und der nacht olgende konnte immer die Verwaltung feines Vorgängers nutiern. Alle führ Wochen wurden vier Volksveriammlungen gehalten, die anzerventlichen nicht mitgerechnet — eine Einrichtung, woburch es ganz unmöglich gemacht ward, daß eine Angelegenheit lange unentschieden blieb und der Gang der Geichäfte verzögert wurde.

Außer dem Senat der Protanen, den er neu erichuf, brachte Solen auch den Areovagus wieder in Aniehen, den Trafo ermiedrigt hatte, weil er ihm zu menichlich dachte. Er machte ihn zum oberien Auffeher und Schutzgeift der Geiege und befeitigte, wie Plutarch iagt, an diesen beiden Gerichten, dem Senat nämlich

und dem Arcopagus, wie an zwei Antern die Republif.

Dieje zwei Berichtshoje maren eingejest, über die Erhaltung Des Staats und feiner Gefete zu machen. Behn andere Tribunale beichäftigten fich mit Unwendung der Gefete, mit der Gerechtigfeitspilege. Ueber Mordthaten erfannten vier Gerichts: boje, das Balladium, das Telphinium, die Phreattys und Beliaa. Die zwei erftern bestätigte Solon nur, fie maren ichon unter ben Ronigen gestiftet. Unvorsätliche Mordthaten wurden vor dem Balladium gerichtet. Bor bem Delphinium ftellten fich die, welche fich zu einem für erlaubt gehaltenen Totichlag befannten. Das Bericht Phreatins murde eingefest, um über diejenigen gu ertennen, welche eines voriätlichen Totichlags wegen angeflagt wurden, nachdem fie bereits eines unvorlätlichen Mordes wegen außer Landes geflüchtet waren. Der Beflagte erichien auf einem Echiffe, und am Uier franden feine Richter. War er unichuldig, jo tehrte er ruhig an feinen Berbannungsort gurudt, in der froh: lichen Soffnung, einst wieder beimkehren zu durfen. Burbe er ichuldig befunden, jo fehrte er zwar auch unversehrt zuruck, aber fein Baterland hatte er auf emig verloren.

Das vierte Kriminalgericht war die Heliäa, die ihren Namen von der Sonne hatte, weil sie fich gleich nach Ausgang der Sonne und an einem Orte, den die Sonne betracht, zu versammeln vilegte. Die Heliäa war eine außerordentliche Kommission der andern großen Tribunale; ihre Mitglieder waren zugleich Richter und Magistrate. Sie hatten nicht bloß Geieße auzuwenden und zu vollziehen, iondern auch zu verkessern und ihren Sinn zu besistimmen. Ihre Bersammlung war seierlich, und ein surchtbare

Gid verband fie jur Wahrheit.

Sokald ein Todesurteil gefällt war, und der Beflagte hatte fich nicht durch eine freiwillige Verbannung demfelben entzogen, jo überlieferte man ihn den elf Männern; diefen Namen führte die Kommission, wozu jede der zehn Zünfte einen Mann bergab, die mit dem Burrichter els ausmachten. Tiese els Männer hatten die Aufsicht über die Gefängnisse und vollzigen die Todesurteile. Ter Todesarten, welche man den Verbrechern in Athen zuerfannte, waren dreierlei. Entweder man frürzte ihn in einen Schlund, auch in das Meer hinunter, oder man richtete ihn mit dem Schwert hin, oder gab ihm Schwerling zu trinken. Junächst der Todestrafe kan die Lerweizung. Tiese Strafe

Junächst der Tödesstrafe fam die Berweifung. Diese Strafe ist ichrecklich in glückleligen Ländern; es gibt Staaten, aus denen es fein Unglück ist verweisen zu werden. Das es die Berweifung zunächst an die Todesstrafe und, wenn ie erzig war, dieser letzern gleich setzte, ist ein ichdnes Selbigefuhl des atheniensischen Bolfs. Der Athenienier, der jein Buckland verloren, konnte in

ber gangen übrigen Welt fein Althen mehr finden.

Die Berbannung mar mit einer Monfisfation aller Guter

verbunden, den Sfragismus allein ausgenommen.

Bürger, welche durch guncrordentliche Berdienite oder Glück zu einem größern Ginfluß und Uniehen gelangt waren, als fich mit der republikanischen Gleichheit vertrug, und die also anfingen, der bürgerlichen Freiheit gefahrlich zu werden, verhannte man zuweilen - ehe fie Dieje Berbannung verdienten. Um den Staat zu retten, war man ungerecht gegen einen einzelnen Burger. Die Idee, welche diesem Gebrauche jum Grunde liegt, ist an sich gu loben: aber das Mittel, welches man ermählte, seugt pon einer findiichen Politif. Man nannte Diese Urt Der Berbannung Den Ditragismus, weil Die Bota auf Echerben geichrieben murden. Sechstaufend Stimmen maren nötig, einen Burger mit Diefer Strafe zu belegen. Der Oftragioning mußte feiner Ratur nach meistens den verdienteiten Burger treffen; er ehrte also mehr, als er ichandete - aber darum war er doch nicht weniger ungerecht und graufam, denn er nahm dem Bürdigften, was ibm das Teuerste war, die Heimat. Eine vierte Urt von Strafen bei Kriminalverbrechen war die Strafe der Säule. Die Schuld bes Berbrechers murbe auf eine Gaule geschrieben, und Dies machte ihn ehrlos mit feinem gangen Geichlechte.

Geringere bürgerliche Händel zu entickeiden, waren sechs Tribunale eingesetzt, die aber niemals wichtig wurden, weil dem Berurteilten von allen die Appellation an die höhern Gerichte und an die Sccelesia offen ftand. Jeder führte seine Zache ielbit, Weiber, Kinder und Staven ausgenommen. Sine Wasieruhr beitwingte die Tauer von seiner und seines Antlägers Rede. Die wichtigften bürgerlichen Händel mußten in vierundzwanzig

Stunden entichieden fein.

Co viel von ben burgerlichen und volitiichen Unordnungen Colons; aber barauf allein ichrantte fich biefer Gefengeber nicht

ein. Es ift ein Vorzug, den die alten Gesetzeter vor den neuern haben, daß fie ihre Menichen den Gesetzen zubilden, die sie ihnen erteilen, daß fie auch die Sittlichkeit, den Charafter, den gesellsichartlichen Umgang mitnehmen und den Bürger nie von dem Menichen trennen, wie wir. Bei und siehem die Gesetze nicht selten in direktem Wideripruch mit den Sitten. Bei den Alken finanden Gesetze und Sitten in einer viel schöneren Harmonie. Ihre Staatsförper haben daher auch eine so lebendige Wärme, die den unfrigen gang selft; mit unserfiörbaren Jügen war der

Staat in die Seelen der Burger gegraben.

Indeffen muß man auch hier in Unpreisung des Altertums ichr behutiam fein. Gaft burchgängig fann man behaupten, daß Die Absichten der alten Gesetsgeber weise und lobenswürdig waren. daß fie aber in den Mitteln fehlten. Dieje Mittel zeugen oft von unrichtigen Begriffen und einer einseitigen Borftellungsart. Wo wir zu weit zurückleichen, eilten fie zu weit vor. Wenn unire Gefengeber unrecht gethan haben, daß fie moralische Pflichten und Sitten aan; vernachläffigten, jo hatten die Gesetgeber ber Griechen darin unrecht, daß sie moralische Pflichten mit dem Iwang der Gesetze einichäriten. Zur moralischen Schönheit der Sandlungen ift Freiheit des Willens die erfte Bedingung, und Diese Freiheit ift bahin, sebald man moralische Tugend durch gesetliche Strafen erzwingen will. Das edelfte Borrecht ber menichlichen Ratur ift, fich felbit zu bestimmen und das Gute um bes Guten willen thun. Rein burgerliches Gefet barf Treue aegen den Freund, Großmut gegen ben Weind, Dantbarfeit gegen Bater und Mintter zwangsmäßig gebieten; benn jobald es Diefes thut, wird eine freie moraliiche Empfindung in ein Werk ber Furcht, in eine iklavische Regung verwandelt.

Aber wieder auf unfern Solon gurudzufommen.

Ein Soloniiches Geiek verordnet, daß jeder Bürger die Beleidigung, die einem andern widerführe, als sich selbt angerthan betrachten und nicht ruhen solle. Dis sie an dem Beleidiger gerochen sei. Tas Geiek ist vortrefslich, wenn man seine Absicht dabei betrachtet. Seine Absicht war, jedem Bürger warmen Anteil an allen übrigen einzuslößen und alle mit einander daran zu gewöhnen, sich als Glieder eines zusammenhängenden Ganzen anzusehen. Wie angenehm würden wir überraicht werden, wenn wir in ein Land kännen, wo und jeder Vorübergehende ungerusen gegen einen Veseidiger in Schuk nähme. Über wie sehr würde, daß er is schof hate handeln müt sen.

Ein andres Geiet, welches Solon gab, erflärt denjenigen für ehrlos, der bei einem bürgerlichen Aufruhr neutral bleibe. Auch bei diesem Gesetz lag eine unverkennbare gute Absicht zum Grunde. Dem Gesetzgeber war es darum zu thun, seinen Bürgern das innigste Interesse an dem Staat einzusseiten. Mälte gegen das Baterland war ihm das Kailenswürdigste an einem Bürger. Neutralität kann oft eine Kolge dieser Nälte sein; aber er vergaß, daß oft das feurigste Interesse am Laterland diese Acutralität gebietet — alsdann nännlich, wenn beide Parteien unrecht haben und das Baterland bei beiden gleichviel zu verlieren haben würde.

Gin andres Wejet bes Solon verbietet, von den Toten übel ju reden; ein andres, an öffentlichen Dertern, wie vor Gericht, im Tempel oder im Schanspiel, einem Lebenden Bojes nachzujagen. Einen Baftard ipricht er von findlichen Pflichten los, benn der Bater, fagt er, habe fich ichon durch die genoffene finnliche Luft bezahlt gemacht; eben jo iprach er den Soln pon der Pflicht frei, jeinen Bater zu ernähren, wenn dieser ihn keine Kunft hätte lernen laffen. Er erlaubte, Tottamente zu machen und jein Bermögen nach Willfür zu verschenken, denn Freunde, die man sich wählt, jagte er, find mehr wert als blofe Berwandte. Die Aussteuer ichaffte er ab, weil er wollte, daß die Liebe, und nicht der Sigeninit, Shen ftiftete. Noch ein iconer Zug von Sanftmut in feinem Charafter ift, daß er verhaften Tingen milbere Namen gab. Abgaben biegen Beiträge, Besahungen Wächter Der Stadt, Gefangniffe Gemacher, und Die Schulden: vernichtung nannte er Erleichterung. Den Mufwand, ju dem der atheniensiiche Geift fich jo fehr neigte, mäßigte er durch weife Berordnungen; ftrenge Beiege machten über die Sitten bes Frauenzimmers, über den Umgang beider Geichlechter und die Beiligfeit ber Chen.

Diese Geieße, verordnete er, iollten nur auf hundert Jahre gültig sein — wie viel weiter sah er als Lyfurgus. Er begriff, daß Geieße nur Tienerinnen der Bildung sind, daß Nationen in ihrem männlichen Alter eine andere Hührung nötig haben als in ihrer Kindheit. Lyfurg verewigte die Geitestindheit der Spartaner, um dadurch seine Geieße bei ihnen zu verewigen, aber sein Staat ist verichwunden mit seinen Geießen. Solon hingegen versprach den seinigen nur eine hunderlährige Tauer, nud noch heutigestages sind viele derielben im römischen Geieße buch in Kraft. Die Zeit ist eine gerechte Richterin aller Versebuch in Kraft.

dienite.

Man hat dem Solon zum Borwurf gemacht, daß er dem Bolk zu größe Gewalt gegeben habe, und dieser Vorwurf ist nicht ungegründet. Indem er eine Klippe, die Tligarchie, zu iehr versmied, ist er einer andern, der Anarchie, zu nahe gekommen — aber doch auch nur nahe gekommen, denn der Senat der Prntanen und das Gericht des Areopagus waren starke Zügel der demokratischen Gewalt. Die Uebel, welche von einer Temokratie unzers

trennlich find, tumultuariiche und leidenschaftliche Enticheidungen und der Beift der Kaftion, konnten freilich in Athen nicht vermieden werden - aber dieje lebel find doch weit mehr ber Korm, die er wählte, als dem Wesen der Temofratie zuzuschreiben. Er fehlte barin jehr, bag er bas Bolf nicht burch Repräsentanten, jondern in Berion enticheiden ließ, welches wegen der ftarten Menichenmenge nicht ohne Berwirrung und Inmult und wegen der überlegenen Ungabl der unbemittelten Burger nicht immer ohne Bestechung abgehen konnte. Der Ditrazismus, wobei jechs: taufend Stimmen jum wenigsten erfordert wurden, lagt uns abnehmen, wie stürmiich es bei bergleichen Boltsversammlungen mag jugegangen fein. Wenn man aber auf ber andern Seite bedenft, wie aut auch der gemeinste Athenienser mit dem gemeinen Wesen befannt war, wie mächtig der Rationalgeist in ihm wirkte, wie fehr der Befetgeber dafür geforgt hatte, daß dem Burger das Baterland über alles ging, jo wird man einen besiern Be-ariff von dem politischen Berftand des atheniensischen Löbels bekommen und fich wenigstens huten, von dem gemeinen Bolfe bei uns voreilig auf jenes ju ichließen. Alle großen Berfamm: lungen haben immer eine gemiffe Gefenlofigkeit in ihrem Gefolge - alle fleinern aber haben Muhe, fich von ariftofratischem Deipotismus gang rein zu erhalten. Zwiichen beiden eine glückliche Mitte an treffen, ist das ichwerste Problem, das die kommenden Jahrhunderte ern auflosen sollen. Bewundernswert bleibt nur immer der Geift, der den Solon bei seiner Gesetzgebung besecke, ber Geift der geinnden und echten Staatsfunft, die das Grundprincipium, worauf alle Staaten ruben muffen, nie aus ben Mugen perfor: fich ielbit Die Beiete zu geben, benen man gehorchen foll, und die Pflichten des Burgers aus Ginficht und aus Liebe jum Baterland, nicht aus iklavischer Gurcht vor der Etrafe, nicht aus blinder und ichlaffer Ergebung in den Willen eines Obern zu erfüllen.

Schön und trefflich war es von Zolon, daß er Achtung hatte für die menichliche Natur und nie den Menichen dem Staat, nie den Jweck dem Mittel aufopierte, jondern den Staat dem Menichen dienen tieß. Seine Geieße waren larz Bänder, an denen iich der Geift der Bürger irei und leicht nach allen Richtungen bewegte und nie enwiand, daß sie ihn leutten; die Geieße des Lyhurgus waren eizerne Zesieln, an denen der fühne Mut sich wund rieb, die durch ihr drückendes Gewicht den Geist niederzogen. Alle möglichen Bahnen ichloß der atheniensische Geieße geder dem Genie und dem Fleiß seiner Bürger auf: der spartazniche Geiegeer vermauerte den seinigen alle bis auf eine einzige—das politische Verdienkt. Lufturg befahl den Müßiggang durch Geieße, Selon strafte ihn strenge. Zarum reisten in Athen alle

Ingenden, blühten alle Gewerbe und Münfte, regten sich alle Sehnen des Fleißes; darum wurden alle Kelder des Wissens dort bearbeitet. Wo findet man in Sparta einen Solrates, einen Ahnfydides, einen Sophoftes und Alato? Sparta fonute nur Herricher und Mrieger — feine Münftler, feine Lichter, feine Denkern, feine Weltbürger erzeugen. Beide, Solon wie Lyturg, waren große Männer, beide waren rechtschaffene Männer, aber wie verschieden haben sie gewirft, weil sie von entgegengeietten Prinzipien ausgingen. Um den arbentensischen Gesetzeber steht die Freiheit und die Freude, der Fleiß und der lleberiluß— stehen dankbar zu ihm auf und neunen ihn ihren Water und Schörfer. Um den Lyturgus sieht man nichts als Ivrannei und ihr ichrefliches Gegenteil, die Knechtschaft, die ihre Ketten ichnittelt

und dem Urheber ihres Elends flucht.

Der Charafter eines gangen Bolfs ift ber treueite Abbrud feiner Gefeke und also auch der ficherite Richter ihres Werts oder Unwerts. Beichränft mar der Ropi des Spartaners und unempfindlich fein derz. Er war ftolz und hochiabrend gegen feine Bundesgenoffen, hart gegen feine Uebermundenen, unmenichtich gegen feine Eflaven und fnechtiich gegen feine Obern; in feinen Unterhandlungen war er ungewissenhaft und treulos, in ieinen Enticheidungen beipotiich, und feiner Große, feiner Tugend felbit fehlte es an der gefälligen Annut, welche allein die Bergen gewinnt. Der Athenienier hingegen war weichmutig und fanft im Umgang, höflich, aufgewedt im Geiprach, leutielig gegen ben Geringen, gaitrei und gefällig gegen den Fremden. Er liebte zwar Weichlichkeit und Luk, aber dies hinderte nicht, daß er im Treffen nicht wie ein Löwe fanwite. Gekleidet in Purpur und mit Wohlgerüchen gefalbt, brachte er die Millionen des Xerres und die rauben Spartaner auf gleiche Beije jum Zittern. Er liebte die Bergnugungen der Tajel und konnte nur ichmer dem Reiz der Wollnit wideritehen; aber Bollerei und ichamloies Be-tragen machten ehrlos in Athen. Telikatesse und Wohlanifändigs feit wurden bei feinem Bolfe des Altertums jo getrieben, als bei diesem; in einem Kriege mit dem macedonischen Philipp hatten Die Athenienser einige Briefe Diefes Ronigs aufgefangen, unter denen auch einer an feine Gemahlin war; die übrigen alle wurden geöffnet, Diejen einzigen ichickten fie unerbrochen gurud. Der Althenienser mar großmutig im Glücke, und im Unglücke itand: hait; - bann foitete es ihn nichts, für bas Baterland alles gu magen. Geine Eflaven behandelte er menichlich, und der miß: handelte Anecht durfte feinen Tyrannen verflagen. Gelbit die Tiere erfuhren die Grogmut Diejes Bolts; nach vollendetem Bau bes Tempels Hefatonpedon murde verordnet, alle gaittiere, welche

dabet geichaftig gewesen, frei zu lassen und auf ihr ganzes künftiges Leben auf den besten Weiden untionst zu ernähren. Eins dieser Tiere fam nachber von freien Stüken zur Arbeit und lief mechanisch vor den übrigen her, welche Laten zogen. Dieser Unblick ruhrte die Athenienier so sehr, daß sie verordneten, dieses Tier auf Unkosten des Staats inskinstige besonders zu unterhalten

Indessen bin ich es der Gerechtigkeit ichuldig, auch die Kehler ber Athenienier nicht zu verschweigen, denn die Geschichte joll feine Lobrednerin fein. Diefes Bolt, das wir feiner feinen Sitten, feiner Canftmut, feiner Beisheit wegen bewundert haben, beflectte fich nicht felten mit dem ichandlichften Undanf gegen feine größten Manner, mit Graufamteit gegen feine übermundenen Keinde. Durch Die Schmeicheleien feiner Redner verdorben, tropig auf seine Freiheit und auf io viele glänzende Borzüge eitel, drückte es seine Bundesgenoffen und Nachbarn oft mit unerträglichem Stolle und ließ fich bei öffentlichen Beratichlagungen von einem leichtfinnigen Schwindelgeift leiten, der oft die Bemühungen jeiner weijesten Staatsmanner junichte machte und ben Staat an den Rand des Verderbens riß. Jeder einzelne Athenienier war lenfiam und weichmütig; aber in öffentlichen Beriammlungen war er der vorige Mann nicht mehr. Daher ichildert uns Uriftophanes feine Landsleute als vernünftige Greife gu Saufe und als Narren in Berjammlungen. Die Liebe zum Ruhme und Der Durit nach Reuheit beberrichte fie bis zur Ansichweifung: an den Rubm jeste der Athenienier oft feine Glücksgüter, fein Leben und nicht ielten - jeine Tugend. Gine Arone von Del= zweigen, eine Inidprift auf einer Saule, die fein Verdienit ver-fündigte, war ihm ein feurigerer Sporn zu großen Thaten, als dem Berier alle Echape des großen Mönigs. Go fehr das athe: nienfische Bolf feinen Undank übertrieb, jo ausschweifend mar es wieder in feiner Danfbarfeit. Bon einem folden Bolfe im Triumph aus der Berjammlung beimbegleitet zu werden, es auch nur einen Jag ju beichäftigen, war ein höherer Genuß fur Die Ruhmiucht des Athenieniers, und auch ein mahrerer Genuß, als ein Monarch feinen geliebteiten Etlaven gewähren fann; benn es ift aang etwas andres, ein ganges ftolges, gart empfindendes Bolf gu rubren, als einem einzigen Menichen zu gefallen. Der Athenienier mußte in immermährender Bewegung fein; unauf: borlich haichte fein Ginn nach neuen Gindruden, neuen Genuffen. Diefer Sucht nach Renheit mußte man täglich neue Nahrung reichen, wenn fie fich nicht gegen ben Staat ielbit fehren follte. Darum rettete ein Schaufpiel, das man ju rechter Zeit gab, oft die öffentliche Ruhe, welche der Aufruhr bedrohte — darum hatte oft ein Unrvator gewonnen Spiel, wenn er nur diesem Bange des Bolts durch eine Reihe von Luftbarkeiten ovierte. Aber eben darum wehe dem verdienteiten Bürger, wenn er die Munit nicht perftand, täglich neu zu iein und fein Berdienit zu veriungen!

Der Abend von Solons geben war nicht io beiter, als fein Leben es verdient hatte. Um den Zudringlichkeiten der Uthenienier zu entgeben, die ihn täglich mit Gragen und Borichlägen beiminchten, machte er, jobald feine Gefete im Gange maren, eine Reise durch Rleinaffen, nach den Zwieln und nach Legypten, wo er fich mit den Weisesten feiner Beit besprach, ben foniglichen Doi des Kröius in Indien und den ju Gais in Megupten befuchte. Bas von feiner Zusammenkunft mit Thales von Milet und mit Kröfus ergählt wird, ift zu befannt, um bier noch wiederholt zu werden. Bei feiner Zurudfunft nach Athen fand er ben Staat von brei Parteien gerrüttet, welche zwei gefahrliche Männer. Megafles und Biffiratus, ju Unführern hatten. Megatles machte fich mächtig und furchtbar durch feinen Neichtum, Bisitratus durch feine Staatsflugbeit und fein Genie. Tiefer Liffiratus, Solons ehemaliger Liebling und Der Bulius Cafar von Athen. erichien einsmals bleich, auf feinem Wagen ausgestreckt, vor der Bolfsversammlung, und bespriet mit dem Blut einer Wunde, Die er fich felbit in ben Urm geript hatte. Go, fagte er, haben mich meine Keinde um eurentwillen mighandelt. Mein geben ift in ewiger Gefahr, wenn ihr nicht Annalten trefft, es zu ichüten. Alfsbald trugen feine Freunde, wie er fie felbft unterrichtet hatte. darauf an, daß ihm eine Leibwache gehalten murde, die ihn begleiten follte, jo oft er offentlich ausging. Solon erriet ben betrügeriichen Ginn Diefes Borichlags und fette fich eifrig, aber fruchtlos dagegen. Der Borichlag ging durch, Pififiratus erhielt eine Leibmache, und nicht jobald fah er fich an ihrer Epike, als er die Citadelle von Athen in Besit nahmt. Zest fiel die Dede von den Augen des Bolks, aber zu ipät. Der Schrecken ergriff Althen; Megafles und feine Unbanger entwichen aus Der Etadt und überließen fie dem Uiurvator. Solon, der fich allein nicht hatte täuichen laffen, war jert auch der einzige, der den Mint nicht verlor; so viel er angewandt hatte, seine Mithurger von ihrer Nebereilung gurudgubalten, als es noch Beit mar, jo viel mandte er jest an, ihren finkenden Mut zu beloben. nirgends Gingang fand, ging er nach Saufe, legte feine Waffen por feine Hausthure und rief: "Mun hab' ich gethan, was ich fonnte, jum Beften des Baterlands." Er dachte auf feine Alucht, iondern fuhr fort, die Thorheit der Uthenienier und die Wewiffenlofiafeit des Inrannen heitig zu tadeln. Alls ihn feine Freunde fragten, mas ihn jo mutig mache, dem Mächtigen gu troten, so antwortete er: "Mein Alter gibt mir Diesen Mint." Er ftarb, und jeine letten Blide jaben fein Baterland nicht frei.

Aber Athen mar in feines Barbaren Sande gefallen. Bifi: ftratus mar ein edler Menich und ehrte Die Solonischen Gefeke. Ms er in der Folge sweimal von feinem Rebenbuhler pertrieben und zweimal wieder Meister von der Stadt murde, bis er end: lich im rubigen Beijn jeiner Herrichaft blieb, machte er jeine Uinrpation durch mabre Berdienite um den Staat und glangende Tugenden vergeffen. Niemand bemerkte unter ihm, daß Athen nicht mehr frei war, jo gelind und fill floß feine Regierung, und nicht er, iondern Solons Geiete herrichten. Pififtratus eroffnete das goldne Allter von Athen; unter ihm dammerte der ichone Morgen ber griechischen Rünfte auf. Er ftarb, wie ein Bater bedauert.

Zein angefangenes Merf wurde pen feinen Sohnen Sipparch und Sippias fortgefett. Beide Bruder regierten mit Gintracht, und gleiche Liebe gur Wiffenichaft befeelte beide. Unter ihnen blühten ichon Zimonides und Anafreon, und die Afademie wurde geftiftet. Alles eilte dem berrlichen Zeitalter Des Verifles ent: aeaen.





395962

Schiller, Friedrich von Sämtliche Werke. vol.10

## University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE

CARD

**FROM** 

**THIS** 

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

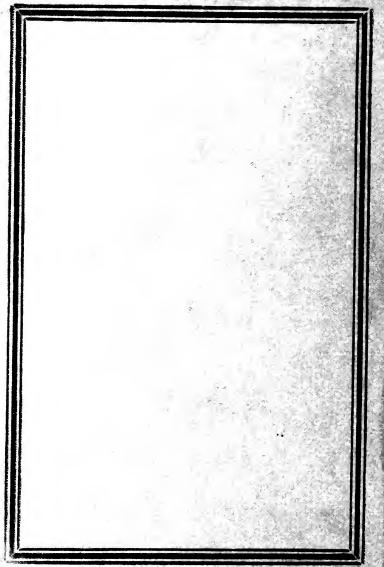